

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

## Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

## **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



## Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

## Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

# Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



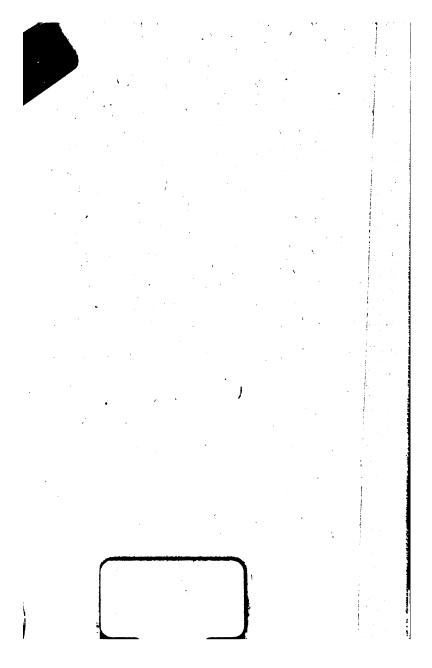

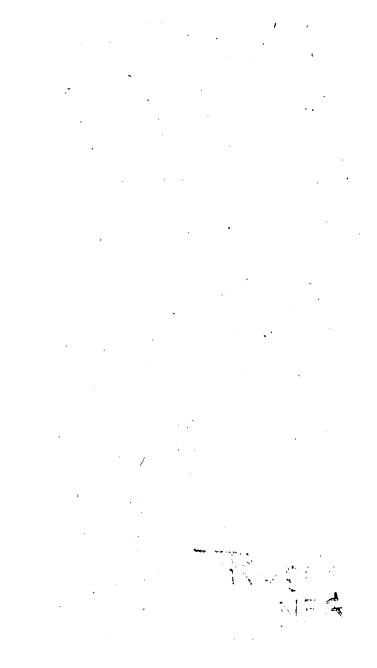

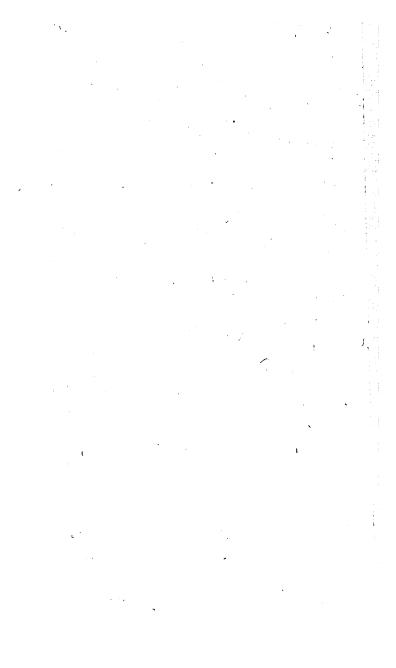

. . -• •

# Arnold Ruge's

# sämmtliche Werke 8733 839-72

Bweite Anflage.

Mit bem Portrait bes Berfaffers.

Meunter Band.

Polemische Briefe.

Mannheim.

c.

Verlag von 3. B. Grobe. 1848. £30-72

439866
ASTOR, LENOX AND TILDEN FOUNDATIONS
1908

έ.

1.

Sechs lächerliche Briefe über das Lächerliche.
An den Herrn Hofrath Stephan Ichütze in Weimar.

1835.

1.

Ew. Wohlgeboren haben sich seit längerer Zeit für das Lächerliche interessirt, also auch ohne Zweisel die Besmerkung gemacht, daß man sich bei Briefen über das Lächerliche von vornherein resigniren muß. lächerliche 3 Lächerliche von vornherein refigniren muß, lächerliche Briefe zu schreiben; und warum nicht? Braucht man doch nur gestissentlich sich lächerlich zu machen, um es so gut als gar nicht zu sein, wenigstens das Gelächter der Leute nicht übel zu empfinden. Nur wenn man nicht mitlachen kann, wird man pikirt. Ich sete also vorsaus, daß Ew. Wohlgeb. in Ihrem Aufsahe: \*) "Ueber das Berhältniß des Lächerlichen zum Komischen", aus dem ansgegebenen Grunde überzeugt waren, uns die Heiterkeit einer lächerlichen Erscheinung zu bereiten, selbst wenn darin nichts Lächerliches und gar nichts über das Läscherliche vorkommen sollte, denn in diesem Falle sei doch die ganze Abhandlung lächerlich. Ich meines Orts gesenstand bringt es mit sich, daß man ihn auf jeden Fall zur Erscheinung bringt, wenn man über ihn schreibt,

\*) Bl. sür litt. unterh. 1834. Ro. 270. Briefe ju fchreiben; und warum nicht? Braucht man

felbet wenn man hundert Meilen vorbeischie= Ben follte; dann nämlich an fich felbst.

Erlauben Sie mir die Bemerkung, daß hiermit, wenn die Sache ihre Richtigkeit hat, schon etwas über des Lächerliche gesagt sein muffe.

Aber werben Sie fragen, wie fomme ich zu ber Ehre? etwa bloß wegen meines Interesses für die Sache, ober warum sonft?

Sie werben es leicht vergeffen haben; aber vielleicht erinnern Sie fich nun wieber baran. Sie waren fo gutig, mir, ale ich in Rom war, einen Brief wegen mei= ner im hallischen Ratalog angefündigten Borlefungen über bas Romische zu schreiben, in ber Boraussetzung, baß ein Docent Das gang befonders gut verftunde, morüber er eine Borlesung angefündigt, mahrend boch jeder Sachverftanbige gang bas Gegentheil weiß; benn mas gewährte bem Docirenden eine Borlefung noch fur ein Intereffe, wenn er im Voraus ichon Alles mußte, mas er fagen foll; im Gegentheil er weiß es nicht und rebet bann auf bem Ratheber Die Beisheit fo gang eigentlich in feinen eignen Ropf hinein, er rebet wefentlich ju fich felber und zu feinem eignen Berftandniß, wobei er deßhalb auch nur einen einzigen Uebelstand zu befahren hat. nämlich ben, daß er fich felber nicht versteht und fich eben so wenig fragen tann als ihn feine Mitzuhörer (commilitones), die es aber barin beffer haben ale er felbft, baß fie an was Anderes benten, wenn fie nicht mit fortkönnen, mahrend er unterbeffen an nichts benkt. Aber was ich fagen wollte, Sie schrieben bamals an mich in biefer irrigen Meinung, die auch wirklich in biefem Bunkt irrig gemesen mare, wenn fie es nicht vielmehr barin ware, daß ich jene Borlesung gar nicht angefün=

bigt, sondern daß dieß ein vortrefflicher Freund in meinem Namen und hinter meinem Ruden. während ich felbst hundert Meilen davon war. gethan hatte, wiederum in ber irrigen Meinung, ich, der ich boch ein autgelaunter und bisweilen scherzhafter Mensch sei, mußte es aanx befonders gut zu fagen wiffen, mas bas Spaghafte, bas gaderliche, bas Komische benn eigentlich fei; grabe als wenn ber Bauer am beften zu fagen mußte, mas bie Erbe, und ber Nachtwächter, was ber Mond, ober ber Lampenpuger was Licht und Kinsternis benn eigentlich fei.

Ich wußte es also bamals noch keineswegs, was das Lomische sei, war auch gar nicht besugt, es zu wissen, und ich weiß es in der That noch jett nicht, hoffe aber, daß es mir hier beim Briefschreiben einfallen soll, oder ich komme wirklich in die Verlegenheit der klugen Leute von Profession, daß ich zwar rede, mir aber nichts dabei denke. Außerdem habe ich noch nicht Praxis genug, um mich bei den Vorlesungen, die ich nun wirklich über den Gegenstand halten werde, mit Ruhe diesem Phänomen zu unterziehen. Ich schreibe daher in der Angst diese Briese an Sie; entschuldigen Sie mich. Ich bin der Ihrige.

2.

Ew. Wohlgeb. sehen aus dem vorigen Briefe zugleich den Grund, warum ich Ihnen erst jeht und nicht mit umgehender Post geantwortet; denn wenn die Höflichkeit gebot, zu antworten, so gebot das Selbstbewußtsein, zu schweigen, woraus Sie gütigst abnehmen werben, daß ich echt deutsch, d. h. etwas plump gesinnt bin. Bie foll ich nun aber mit der Blumpheit einer fo feinen Sache als bas Lacherliche offenbar ift, beifommen, benn es fchlupft allen Menfchen burch die Finger; fie haben es und tonnen's nicht faffen. Aber ich vergeffe, was wir barüber fcon feftgeftellt haben, namlich daß ich in biefem Buncte unbeforgt fein fann; benn wenn bas gaderliche mir entgeht, so entgehe ich ihm gewiß nicht, und wenn ich auch gern zugebe, bag burch ben letten Fall im Grunde weiter nichts als ein Erempel gewonnen wurde, fo ift, wie Sie wiffen, bamit icon viel gewonnen, weil ja bas Lächerliche in concreto barin ift; und Sie werben bies um fo eifriger mitbehaupten, weil in Ihrer gangen Abhandlung über bas Berhaltnis bes Lächerlichen jum Romischen von ihnen fein einziges lacherliches Beispiel beigebracht wirb, ausgenommen bie ganze Abhandlung felbft. Sie finden lächerlich: 1) eine alte Rotette, bie fich fur jung halt und mit Blumen schmudt; 2) Trauerleute, benen beim Leichenzuge ber Wind die Mantel über ben Ropf weht ober ben Sut in Die Lufte führt; 3) einen fleinen Rerl mit einem großen But; 4) einen Menschen, ber im Grafe schläft und ben eine Ruh ober ein Schwein beriecht. Die wirflich lacherliche Begebenheit von bem Paftor, welcher anheben will und sechsmal nießen muß, citiren fie anderswoher. 3ch finde Ihre vier Beispiele nicht lächerlich. Um barüber ju lachen, mußte man fie erft burch Wite lacherlich machen. 3. B. 1: bie Dame wolle bamit fagen, baß fie noch im Flor fei; 2: ber Wind verhulle ihnen bas Angeficht mit bem Mantel wie einft bem Agamemnon ber Runftler, weil ihre Trauer fo groß fei, baß fie nicht ausgebruckt werben tonne; 3: ber Mann wolle zeigen, bag er ein großer Ropf fei; 4: wie fein es ift, wenn Brüder einträchtig bei einander wohnen. Ich kann mich irren, aber ich dächte, so machte sich die Sache schon eher; was meinen Sie? Was haben Sie nun anders mit der Ausführung gewollt, als daran die Ratur des Lächerlichen zeigen? Und in der That, dies thun Sie damit, daß Sie beim Abhandeln sehr gut wissen, wie mit Rothwendigkeit etwas Lächerliches erfolge, auch wenn Sie von ganz andern Dingen reden sollten und nur vorgeblich auf das Lächerliche ausgehen. Sie kennen zu gut seine schlüpfrige Ratur, als daß Sie es ernstlich sestzuhalten unternehmen sollten.

Aber wie, wenn wir wiederum Beide bahin einverfianden waren, daß das wirklich Lächerliche Jedersmann hätte und es nur nicht festzuhalten wisse; haben wir damit nicht schon eine zweite Bemerkung über seine Ratur gemacht? Ich dachte allerdings sa. Wenn es Jedermann hat, wenn Jedermann das wirklich Lächerliche auch lächerlich findet, so muß offenbar das Lächerliche Gegenstand des gemeinen Bewußtseins sein, womit aber keineswegs gesagt sein soll, daß der Belachte nicht etwa grade von diesem allgemeinen Bewußtsein ausgeschlossen sein, wirdlich, wird schon dadurch selbst lächerliches nicht mitlacht, wird schon dadurch selbst lächerlich.

Und narrisch genug ergiebt fich aus Brief 1, daß, wenn man fich lacherlich macht, man fein Bewußtsfein über fein Thun hat, und aus diesem zweiten Briefe, bag alsbann bas gemeine Bewußtsein es finbet.

Aber es wird mir bei biefer Bewußtlofigfeit bes Lächerlichen und bei bem Bewußtfein bes Lachens fo

ernsthaft zu Muthe, daß ich fürchte, ich möchte mir einbilden, was Rechtes entdeckt zu haben, und damit aus der Heiterkeit der Unwissenheit in den Hochmuth der Allerweltweisheit verfallen, welcher sich doch nur für gelehrte Juden schickt, die es noch vom Schachern her haben, daß sie auf ihre Waare nichts kommen lassen dürsen. Hol sie der Satan! Uns aber erscheine er nur als komische Person und allenfalls als Prosessor der Lestheits, indem er uns sagt, was ihn zu seiner oftgebrauchten komischen Maske berechtigt. Denn wir reden ja hier vom Komischen wie die gemeinen Leute, denen Lächerlich und Komisch vorläusig noch ganz für einerlei gilt. Au plaisir!

3.

Ew. Wohlgeb. werben mich, wenn Sie es mit ben beiben vorigen Briefen genau nehmen, für einen Begeliter halten. Denn, werben Sie fagen, ift bas nicht Die allertaschenspielerischte Dialektif, wenn in 1 bas Resultat ift : jum gacherlichen gehöre bas Unbewußte, und in 2 zu bemfelben Dinge gehöre auch bas allgemeine Bewußtsein, und es fei also zu behaupten, mas ich wahrlich unternehmen muß, bas Lächerliche fei bas Bewußtsein eines Unbewußten? Aber wozu bieser abstracte Rohl ohne Fett und Salz? werben Sie Freilich, wenn ber Ausbruck auch mahr fein fagen. follte, man thut beffer, bas Gericht gleich geniegbar aufzutragen, nicht erft über Tifch ben Salat zu machen, weil "bies Beug hier" fein Mensch lieft, wenn er nur ben fleinen Finger barum rubren muß, geschweige benn fein somnolentes Behirn. Alfo ich bitte Em. Wohlgeb. um unferer Berffanbigung willen ju berudfichtigen, baß

in jedem Lächerlichen Zweierlei enthalten ift, eine Berson, die ausgelacht wird, und eine andere, die es bewerkstelligt, daß jene erfte es wird, eine belachte und eine lachenbe Berfon. Denn erlauben Sie mir einmal, ich fete ben Fall, bag der Lächerliche allein auf ber Welt ift, b. h. baß Der, welcher Lachen erregen wurde, wenn ihn Jemand als einen folchen gewahr wurde, gar feinem Menschen begegnen fonnte; nicht wahr, fo fann feine Lächerlichfeit niemals verwirklicht werden und gleicht vollkommen ben westfälischen Stagtes obligationen, die auch nicht realifirt werden fonnen. folglich gar nicht Das find, was fie in Bahrheit fein Es ware also sonnenklar, bag ju bem wirklich follen? Lächerlichen eine Berfon gehört, welche barüber lacht. An fich also existirt bas Lächerliche gar nicht, es ift ein Wechsel auf Sicht, und seine Erifteng ift ber Augenblid, wo er honorirt wird, fein wirkliches Dasein ber Augenblid, mo er realisirt, verwirflicht wird.

Daß man boch gleich in Weitläufigkeiten geräth, wenn man auch nur unversehens anfängt zu philosophisten. Die gemeinen Leute sagen mit Recht, wenn einer sich in weitläufige Reben verwickelt: ber philosophist wie ber Krebs im Theer; ein für meine Theorie sehr versfänglicher Ausbruck, benn wenn ihn nun Einer lächerslich sindet, so werde ich behaupten müssen, der im Theer philosophirende Krebs sei eine Person.

Ich wünsche Ihnen gute Racht, um mir die Sache zu beschlafen. Es ist wunderbar, was Einem Alles im Schlafe aufzugehen pflegt, ordenlich als wenn ber Geist während bessen heimlich an den himmlischen Ort seiner Gerkunft auswanderte und einiges

Ewige aus dem "Wissenswürdigsten der Philosophie", einem Buche, welches grade jeht Bedürsniß ist, herabstöhle. Ran könnte bei dieser Gelegenheit auf eine speculative Begründung des Diebstahls und seiner Göttlichkeit kommen, welche dem Hochmuth unserer Eximinaljustiz gewaltig ins Gesicht schlüge. Doch um mich nicht wieder munter zu schreiben: schlasen Sie wohl!

### 4

Ew. Bohlgeb. haben vielleicht gelesen, daß Gottsfried Hermann\*) es neulich gemein gesunden hat, wenn Göthe's "Iphigenie" mit den Worten endet: "Lebt wohl!" was würde er erst sagen, wenn Thoas gesagt hätte: Schlasen Sie wohl! Und gleichwohl wie ershaben kann dieser Ausbruck werden in einem Zusammenhange wie z. B. der des vorigen Brieses! In der That! an sich ist ein Ausbruck und eine Handlung gar nichts, weder lächerlich noch erhaben, es kommt auf den Zusammenhang an, in den ihn die Aussassung sest.

Aber warum das noch wiederholen? ift es nicht im vorigen Briefe schon hinlänglich ausgemacht? Wir sind sogar schon dahin übereingekommen, wenn Sie Sich gefälligft erinnern wollen, daß das Lächerliche nur im Augenblick der Auffassung eristire. Es hat also nur ein Dasein in dem Augenblicke, wo es der lachenden Berson zum Bewußtsein kommt, und nun waren wir schon im zweiten Briefe darüber einig, daß Jedermann daß Lächerliche zwar habe, daß es ihm aber wie ein Aal durch die Kinger schlüpfe und sich nicht festhalten lasse. Allerdings, wenn es kein anderes Dasein hat

<sup>\*)</sup> Proem gur Musgabe ber "Iphign. Tauric." von Gurip.

als in der Geistesthätigkeit des Lachenden, so hat es freilich keine andre Dauer als diese Gegenwart des Geistes, und deren plözliches Ausleden: das ist seine bligartige Natur. Man kann es nicht anders als höchst geheimnisvoll sinden; denn sagen Sie selbst, wie werden Sie es anders nennen wollen, als den eigentlichen Schöpfung sact selbst, als die eigentliche Darstellung der plözlichen Erscheinung eines vorher nicht Dagewesenen, wenn es lediglich in der erwachenden Geiskesthätigkeit des Lachenden sein Dasein hat? Und zwar sührt diese Geistesthätigkeit des Lachenden bas Bewustssein mit sich über den Justand des Belachten, denn eben indem ihn dieser zum Bewustsein kommt, lacht er.

Aber, Berehrtester, werben Sie hier mit Unwillen ausrufen, was haben wir benn nun eigentlich gewonnen, ba wir ja eben diesen Zustand des Belachten, wie Sie sich vorsichtig ausdrücken, um nicht zu sagen des Lächerlichen, noch durchaus nicht näher kennen gelernt, also nach meiner Ansicht vom Lächerlichen durch Ihr Gerebe noch gar nichts wissen?

Ja, das ist es, darum kundigt sich's auch gleich so an dies Gerede als lächerliche Briefe, und wir haben zugegeben, sie seien lächerlich, wenn sie sich das Ansehen gäben, als wüßten sie etwas vom Lächerlichen zu sagen, während sie doch, wie sich eben zeigt, in der That und Wahrheit nichts Anderes thun als wie der Kreds im Theer, sie wissen weder von diesem ihrem Thun noch von seinem Gegenstande etwas. Ich habe diesen Ausgang vorhergesehen und din nun der Ihrige in vollkommenster Lächerlichseit.

5.

Em. Bohlgeb. find ohne Zweifel ungehalten über bas Schlußbefenntniß bes letten Briefes; benn, werben Sie fagen, ift bas eine ernfthafte Antwort auf einen Einwurf, ber meine Grundansicht barlegt, daß hier die Rede fein muffe nicht vom Lachen, sondern von bem Lächerlichen; aber ich gebe Ihnen ju bebenfen, ob Sie nicht allzu gutig gegen bas lächerliche find, wenn Sie ihm ein ernfthaftes Dafein zuschreiben, mahrend basfelbe gar nichts Anderes in Anspruch nimmt als eben bas Scheindasein bes Augenbiids und fo zuerft feine Erifteng in ber Zeit als blogen Schein bezeichnet, bann aber auch: wo meinen Sie, daß es seinen Ort habe? Offenbar hat es ebenfalls nur ben Schein eines Ortes. denn bebenfen Sie, es schwebt ja amischen ben beiben Berfonen, bem Lacher und bem Ausgelachten, in ber Mitte, und wenn es mahr ift, daß es in ber Auffaffung bes Lachenden fein Dafein, in dem Buftande bes Belachten aber feine Entzündung habe, fo wird ebenfo gut umgefehrt gesagt werden konnen, fein rubenbes Dafein, feine Möglichkeit stede in bem Bustande der lächerlichen Berfon, feine Entzündung und Bewegung aber im bem Beifte bes Lachenben. Alfo mas für einen Ort foll es nun haben? Ift es etwa ein Erempel ber Allgegenwart? Denn fingiren Sie, bag ich lächerlich werbe vor allen Leuten, so ift meine gacherlichfeit in mir und allen Andern, welche mit mir zusammengenommen Die Bemeinschaft ber Beifter ausmachen. Aber ba biefer Einfall theologisch zu werden broht, so wollen wir ihn laufen laffen und etwa Safen und feine Jager binterbrein ichiden; bier fei bie Rebe von zeitlichen und raum-

lichen Dingen, die wir beffer verfteben ale bie Theologen; nur hat die Sache eine fchlimme Wendung fur uns genommen ; benn erlauben Sie einmal, ift une nicht foeben das Lächerliche aus Raum und Zeit entwischt, ba es weber eine Dauer noch einen Ort hat? Ich komme darauf jurud: es ift hochft myfterios. Wenn aber bas Lächerliche fo durchaus ein Schein = und Berirdafein hat, wo follen wir's ergreifen als bei ben Eriftengen, Die es mit fich führen, den beiben Berfonen, b. h. ihren geiftigen Buftanben, wie man ben Schatten eines Menschen nicht anders einfangen fann, als wenn man ihn felbft, ben Trager bes Schattens, beim Schopf nimmt? Wir wenden uns alfo von bem Lachenden ju bem gacherlichen, b. h. ber verlachten Berfon; und Sie haben gang richtig bemerkt, bag wir nun ben Buitand beffelben untersuchen muffen. Gie werben aber nichts babei zu erinnern finden, daß bie beiben Berren, mit benen wir jest bas Bergnugen haben, uns ju unterhalten, Berr Lacher und Berr Lacherlich, nur in Betracht tommen, insofern fie unfterbliche Beifter find; wie famen fie auch bagu, ein Wefen, bas außer, Raum und Beit ift, ju erzeugen, wenn fie felbft als Beifter nicht ebenso vornehm waren, benn bei bem vornehmften aller Uriftrofraten, dem Berrn von Saller confusen Undenfens. Gleiches wird nur von Bleichem gezeugt. hoffe nicht, baß Sie hier ben Borfchlag thun werben, den herrn von Haller und seinen Zustand, ba ber boch gewiß ein lacherliches Subject fei, ju untersuchen; benn, wie gesagt, um ein lacherliches Subject zu fein, muß man ein vernünftiges fein; wir fonnten also ebenfo gut den Rrebs von oben jum Beispiel nehmen, benn von beiben Individuen muß man erft fingiren, daß fie Berseileicht wirklich lächerlich du finden. Sie wirklich enffallend, daß ich so die Kähigkeit wir hand wohl nicht, wir here won Haller zum Acherlichen Gefagt.

Sie sinden es auch wohl nicht, gefagt in der Berstand duschreit wenn er Berstand wenn er Berstand wenn er bie kingern wir die kingern weichen als singern, weiche irgendwie in Thiere, weiche irgendwie in Thiere, weiche irgendwie in Berstand die irgendwie irg

ichement, daß der Zueine eine ich welcher Geiin welcher Ge

iber die ge

Tie Geistesten das freie war als freie Götter:

Tie Geistesten das freie Götter:

Tie Michael Gester:

Tie Geistesten das freie Gester:

Tie Michael Gester:

Tie Geistesten das freie Gester:

Tie Tie Geistesten das freie Gester der Gester der

von mir. Wie Sie sehen, ich bin, indem ich schließe, Ihr gehorsamster Diener.

6.

Ew. Bohlgeb. haben mir bie Erlaubniß gegeben, über ben Beifteszuftand bes herrn Lächerlich Unterfudungen anzustellen, und es tonnte icheinen, bag bagu icon eine gewiffe Grundlage im Borigen vorhanden mare, wenn wir ausmachten, biefer Buftand fei ein unbemußter, auch ichon barum, weil ber Berlachte fich regelmäßig gegen bas Gelächter ftraubt, während ihm ber Lachenbe gegenüber fein Recht jum Gelächter geltend macht und wider feinen Willen geltend macht. Offenbar geschieht also bem Herrn Lacherlich Gewalt, und er wird diese Gewaltthatiafeit bes ober ber herren Lacher auf feinem Standpuncte für unrecht und gottlos halten. Es fragt sich also, wer hat Recht? Diese Frage ift alt, und ce giebt in ber Welt zwei Barteien (ich zähle unter beiden Freunde und Befannte); die eine fagt: Richt gelacht, nur gelächelt, ale Beichen heiterer Bewegtheit, ober gar: odi profanum vulgus u. s. w.; die andere lacht nach Gelegenheit, daß die Banke brechen und halt bies für ihr beftes Brivilegium. Bas fangen wir mit ihnen an, da wir Beide als Philosophen doch offenbar neutral find? 3ch dachte, wir fagten, fie scien die beiden Seiten des Lächerlichen, die beiden Trager beffelben, also Die einen die Herren Lächerlich und Comp., die andern Die herren Lacher und Sohne: Die Einen haben eine eine große Nieberlage, bie Andern kaufen biefe aus und fabriciren baraus ihre fehr populäre Baare. Und von Diefer Baare fagt wirklich Jeber, ber fie fauft und ber ste verkauft, wie die Juden im "Jahrmarkt"; Es ift was Arnolt Ruge. IX.

Schönes, es ift allerliebst! Also was Schönes, was Allerliebstes ware bas Lächerliche? So sinden Sie denn auch wohl den Justand des Herrn Lächerlich schön und allerliebst? könnten Sie mir einfallen.

Aber ich bitt' um Bergebung. Wir haben foeben gesagt und boch wohl nicht mit Unrecht, aus bem Buftande ber Lächerlichen werde bas Lächerliche erft burch Die Thatigfeit ber Lacher fabricirt; tiefelben machen alfo aus biefem Buftanbe erft bas Schone, woraus benn folgen wurde, bag grabe ber Buftand bes ju Belachenben, bevor er wirklich lächerlich gemacht ift, fein schöner, vielmehr ein nichtschöner, ein unschöner und, wenn Sie wollen, ein häßlicher fei. Db wir vielleicht voreilig von Ginem aum Andern fortfpringen? 3ch fürchte mich in biefen Regionen, wo einem die Beifter ber Saslich= feit wie Rlebermaufe um die Ohren schwirren und ber Beift ber Schönheit wie Nachtigallenschlag und Bluthenbuft die Sinne einzunehmen broht. Bewiß ift es, baß Lächerliche ift ein afthetischer Begriff, bat auf irgend eine Beise mit ber Schönheit zu thun, weil es ein erscheis ber Geist ift. Der Zustand nun ber Herren, die belacht werben follen, ift ein noch nicht lächerlicher, also ein noch nicht ichoner; aber ift ein Richtichones ein Sägliches? Ein Richtschönes ift ein folches, welches ben Beift ber Schönheit volltommen verlaffen hat, ein Bagliches aber bas umgefehrte Schone, Die farifirte Ericheinung. Was aber ben Beift ber Schönheit vollfom= men von fich ftößt, follte bas nicht gezwungen fein, jum Begentheil bes Schönen Alles, was zu werden? fcon ift, wurden Sie gewiß mit mir fagen, ift es nur burch bie Erscheinung bes ewigen Beiftes, burch fein Sinaustreten als Erscheinung, also burch bie

Bergeiftigung bes Beiftlofen ober bes außern Dafeins; und wenn bavon bas Wibersviel eriftirt, fo baß nicht ber Beift bas Dafein fich gleichmacht und es Daburch bestegt, sondern daß er seinerseits von Unwesen bestegt wird, so ist bies ber Widerspruch. jugleich Geift ift und jugleich baß ber Beift felbit leugnet, benn wer foll ihn besiegen als er fich felbit, ba ja bas geiftlose Dasein gar feine Macht und Gewalt über ihn hat? Alfo bas Säßliche ware bas Unwefen, welches fich als unabhängig vom Beift als beffen Sieger darftellt und immer wieber felbft Beift, folglich ber Beift im Abfall von fich ift. In Allem ift Schönheit, worin die herrschaft bed Geistes zur Anschauung tommt, in Allem Saglichfeit, worin ber Beift in Aufruhr gegen fich erscheint; und biese Beiden find bie Berren ber Belt, es giebt nichts außer ihren beiben Reichen. was hab' ich gethan? Ift es benn nothwendig, bas wir haare fpalten? Wenn Sie es wunschen, fo foll ber Berr, welcher ju belachen ift, fein haflicher, fonbern ein bloß noch nicht schöner sein, aber bas ift er benn boch offenbar, was fagen Sie? War nicht fein Beiftes: juftand ein unbewußter, und ziemt es fich für ben Beift, im Unbewußtsein ju verharren? Go lange et alfo noch im Buftande ber bloßen Fähigfeit jum Lächerlichen verharret, ift biefer fein Buftand ein ihm felbft ungiemlicher. Bum Begriff bes Geiftes gehört boch offenbar bas Wiffen von fich, ber Unbewußte aber weiß nicht von fich; er ift alfo in Beiftesabmefenheit. Diefer angeschaute Selbftverluft ift bas Subject, welches im Begriff fteht, lächerlich gemacht zu werben; fo nämlich fieht ihn Der, welcher lachen will, und indem biefer nun gegen ihn verfährt, thut er ihm bas Unrecht 2\*

an, daß er den angeschauten Selbstverlust recht bemerklich macht, indem er das Bewußtsein hervorhebt, welches doch jenem als einem Wissenden nothwendig zugeschrieben werden muß, welches aber thatsächlich nicht hat.

So wird ber innere Biberfpruch erft lebenbig, benn er-war rubend, war nur möglich, nicht wirkich und thatig, fo lange ber barin Befangene fich felbft vergaß. Es ift aber eine Gewaltthat, ben in feinem Bideripruch Rubenden ju biefer Bewegung und Belebung besselben zu zwingen. Darum lehnt natürlich Berr Lächerlich diefe Zumuthung ab, und herr Lacher begnügt fich bamit, bas Bublicum auf feine Seite gu gieben, indem Jedermann die Grundlage bes Romifchen, namlich herrn Lacherlich's Beift, boch als vernunftigen fennt und ihm baber bas Gelbftbewußtsein aufnothigt ober aufburdet, wie Jean Baul fagt, er mag es nun annehmen ober nicht. Nimmt er es an, fo lacht er mit, und wird fich felbft jum Gegenstande bes Belachtere; nimmt er nicht an, fo lachen bie Undern nur besto lauter barüber, bag er gegen fein befferes Intereffe feinen Buftand nur noch einmal wiederholt.

Die gewaltsame Hineinstellung bes Selbstbewußtsfeins ins Unbewußte ist die Auffassung und Rectificirung bes verworrenen Geistes in Eins, die Thätigfeit also, die damit den Schöpfungsact des Schönen vollzieht. Das Lächerliche wäre demnach die flüchtigste Gestalt des Schönen: der Blis des Geistes in das Dunkel des Reiches der Häslichkeit oder des confundirt erscheinenden Geistes, die Geburt des Schönen in der Anschauung, d. h. die ansgeschaute Geburt des Schönen. Und die Thätigkeit oder die Zeugung dieses Bliges der Schönheit, das ist der

Bis. Die obigen Beispiele, in benen ich Ihre Beispiele zu emendiren versuchte, zeigen noch außerdem, daß man auch da, wo gar nichts zu lachen ift, den Gegenstand und die bewegende Thätigkeit zugleich erzeugen könne.

Ein Beispiel des einfachen Lächerlichen ist jener Jäsgerhauptmann, welcher von seiner Compagnie zu den Kuselieren verseht wird und nun von den Jägern Abschied nimmt mit den Worten: "Rameraden, ich ziehe jest den grünen Rock aus und den blauen an, aber mein Herz wird ewig grün bleiben!" Wenn wir in sein Beswüßtsein eingehen und nicht unbilligers und gewaltssamerweise das unsrige gegen ihn gebrauchen und ihm ausburden, so werden wir nicht lachen, und es ist wohl möglich, daß die Compagnie sogar gerührt war. Wenn er es dagegen mit unserem Bewußtsein gesagt, also zu der Confusion die Auslösung im Hinterhalt gehabt hätte, so wäre es ein Wis gewesen: worans Sie zusgleich sehen können, wie wohlseil consuse Leute es has ben, sich das Ansehn von Wisbolden zu geben.

Derselbe Fall ist in jenem alten Beispiel bei Kant, wo der Indianer einen Englander eine stark überschäumende Flasche öffnen sieht und nun in gewaltige Berwund rung ausbricht. "Aber was ist dabei sich zu verswundern?" fragt der Englander. Der Indianer sagt: "Ich wundere mich auch nicht darüber, daß es heraussgeht, sondern darüber, wie ihr es hineingebracht habt." Er hätte ganz Recht, wenn man den Schaum als solchen hineinbringen sollte. Mit diesem Bewustsein ware er wisig gewesen.

Ein brittes Exempel bes Lächerlichen: Gine Dame hielt fich mehrere hunde; um fie nun gur Anftanbigfeit

au erziehen, pflegte sie die Fenster zu öffnen, wenn die Hunde sich vergessen hatten, und sie dann so lange zu prügeln, dis sie aus dem Fenster sprangen. Run besgegnete es ihr einmal selber, die Hunde also, welche das Signal kannten, in der Meinung, es werde wieder Schläge seten, suhren alle auf und sprangen durch die Fensterscheiben.

Dies Beispiel ist schon verwickelter; theils nämlich ist es lächerlich, daß die Hunde sich selbst den Fehler ansdichten, während man doch annehmen muß, daß sie ihre Unschuld wissen; theils aber auch ist die Dame lächerslich, wenn wir ihr andichten, sie habe die Hunde übershaupt abrichten wollen, auf ein gewisses Zeichen durchs Fenster zu fahren.

Alle guten Dinge sind brei, und es sei damit genug, besonders da die verschiedenen Bochen- und Intelligenzblätter so reichlich für Beispiele des Lächerlichen sorgen in den Anzeigen, welche die naive Formlosigkeit und darin zu machen pflegt.

Sie werden aber nicht mit Unrecht behaupten, daß ich denn boch in diesem letten Briefe endlich aus dem Ton gefallen sei und mit einer gewissen Einbildung vornehme Dinge vorzutragen versucht hätte. Sie haben Recht, das Lächerliche ist viel vornehmer, als es sich gern das Ansehn giebt und Sie werden mich daher entschuldigen, wenn ich zwar durchaus den Anlauf von ihm selbst zu nehmen versuchte, dann aber wider Willen und Erwarten in die ätherischen Gegenden des Schönen und des freien Geistes und in die Versunkenheit des Häslichen und des verwirrten Geistes, der sich selbst versgist, hineingeriffen wurde:

## Befen, Befen, Seib's gewesen!

Bersuche sich's Jeber, biesen Zauber loszubinden, und wie er mit ihm umspringt oder sich selber von ihm muß mitspielen lassen. Ich meines Theils bescheibe mich wie zu Ansang; und so kann mir hossentlich nichts weiter begegnen, als daß ich mich durch alle sechs Anschreiben bei Ihnen, Herr Hofrath, aufs beste empsohlen habe als der Ihrige hochachtungsvoll und ganz ergebenst.

2.

# Cine motivirte Correspondenz. Actenftudezur Unterbrudung ber beutiden Jahrbuder.

# Borbemerfung.

Ich theile in dem Folgenden meine eigenen Ginsgaben und Correspondenzen, so wie die Bescheide der Behörden auf dieselben mit, und füge nichts hinzu, als was zur Verbindung der Documente sowohl als zum Verständniß der Ereignisse unumgänglich nöthig erscheint. Daß ich mir keine Redaction und Aenderung der eigenen und fremden Aussührungen erlaubt habe, versteht sich von selbst. Der Verlauf wurde dadurch entstellt worden sein.

Eben so sehr versteht es sich von selbst, daß ich nicht die rachsüchtige Absicht habe, die Personen und die Behörden, welche, durch die Berhältnisse gezwungen, die Censur vertreten, compromittiren und in ein nachtheiliges, mich selbst dagegen, der ich die Censur im Princip angreisen muß, in ein glänzendes Licht zu setzen: obgleich ich allerdings sehr wohl weiß, daß ich den Bortheil der guten Sache auf meiner Seite habe. Es handelt sich hier um ansch auliche Darkellung einer principiell höchst wichtigen Frage. Mit dem allgemeinen Grundsat der Preßfreiheit kommt man nicht weit; es ist für die Entwicklung des Bolksbewußtseins nothig, daß

ber Kampf ber Principien in Personen und reelle Berbältnisse verkörpert werde. Dazu sollen die mitgetheilten Astenstücke dienen, und dazu werden sie dienen. Je weniger sie ursprünglich für die Offentlichkeit bestimmt waren, um so reiner stellen sie den Conslict unsrer Zeit dar; es ist kein personliches Zerwürsnis mit den Autoritäten, sondern ganz rein der Principienkamps der Cenziur und der Geistesfreiheit oder der Prespolizzei und der Philosophie. Das wird auch die geshaltene Fassung der Dokumente darthun.

Arnold Ruge.

Die erste bedeutende Beschwerung des Journals war die Zuruckweisung einer ganzen bereits im Druck vorgelegten Woche, ausgefüllt von der (später in Mann-heim unter dem Titel: "Philosophie und Christenthum", erschienenen) Abhandlung L. Feuerbachs: "Der wahre Gesichtspunkt, aus welchem der Leo-Hegelsche Streit besurtheilt werden muß."

Meine persönlichen Verhandlungen mit dem Herrn Eensor Prof. Wachsmuth und dem Herrn Kreisdirector von Falkenstein hatten das Resultat, welches die Nachricht des nachfolgenden Briefes enthält.

herrn Dr. A. Ruge, Wohlgeboren, hier in Leipzig. Berehrtefter Herr Doctor!

Im Gebrange von Berufsarbeiten habe ich heute früh nicht bazu kommen können, ber mundlichen Ditsteilung ben schriftlichen Bescheid bes Censurcollegiums

nachfolgen zu lassen; wollen Sie bies gütigst entschuldigen! Uebrigens ist jener von der Ihnen schon bekanten vorläufigen Erklärung wenig verschieden. Das Wesentsliche davon ist, daß der Abdruck des Aussages nur die zu den Worten (S. 492): "der nur dem religiösen oder politischen Fanatismus eigen ist", gestattet werden könne, daß aber dem Folgenden die zu Ende des Ganzen wegen der darin enthaltenen scharfen Opposition nicht nur gegen die christliche Orthodoxie, sondern gegen Religion und Christenthum überhaupt, auf den Grund des § S der Censoreninstruction, das Imprimatur zu versagen sei.

Der § 8 lautet; "Richts barf gebruckt werben, ... was das religiös und firchlich Heilige herabwurbigt ober Spannung und gegenseitige Undulbsamkeit zwischen den verschiedenen Confessionen aufregt."

Rochmals die Berficherung meiner aufrichtigften Sochfcaung und die Bitte um ein geneigtes Andenfen.

Leipzig, ben 4. Marg 1839.

Ihr gang ergebenfter 2B. Badbemuth.

Gegen diese Entscheidung ber Leipziger Censur wandte ich mich mit ber folgenden Borstellung an den Minister von Lindenau in Dresden:

Gesuch um bas Imprimatur ber Anlage: "Der wahre Gesichtspunkt u."

hochgebietenber herr Staatsminifter! Gnabiger herr!

Im Anfange bes vorigen Jahres überreichte ich bas erfte Geft ber Hallischen Jahrbucher. Den mach-

tigen Beistand Ew. Ercellenz, welchen ich im Jahre 1839 für die Zukunst von Ihnen erbat, sehe ich mich heute wirklich in Anspruch zu nehmen durch eine ganz unerwartete Censurhemmniß gezwungen. Es ist die hochwichtige Frage gestellt:

ob die orthodore und angeblich gläubige, wirklich aber ungläubige Theologie, und eben so die, eine Orthodorie nur vorgebende, Hegelsche Philosophie die Rorm der Censur sein sollen?

Ew. Ercellenz haben gewiß ebenfalls die Kölner Streitigkeiten als eine Strafe der erheuchelten zunächst katholischen Orthodorie, als eine Strafe der Anerkennung der längst begrabenen Hierarchie angesehen. Ein Gleiches bedroht uns jest innerhalb des Protestantismus selbst. Ich gestehe es, Hegels Zugeständniß, die Dogmatik mit der Philosophie versöhnt zu haben, ist eine Täuschung, und die orthodore Hegelsche Philosophie dieselbe Calamtat, welche die angeblich orthodore Theologie ist, theils eine Täuschung, theils eine gröbliche Unswahrheit und Heuchelei.

Ludwig Feuerbach, Sohn bes berühmten Juristen, aber ungleich genialer als selbst fein Bater, einer bet ausgezeichnetsten Köpfe ber jest lebenden Philosophen, sendet mir ben anliegenden, wunderbar ergreifenden und wahrhaft entzuckenden Auffat:

"Der mahre Gesichtspunkt bes Leo-Segelschen Streistes zc. 2c.".

und thut darin ben weltbewegenben Schritt,

bie driftliche und philosophische (b. h. althegelsche) Heuchelei nachzuweisen und mit dem Ausbruck der ungeschminkten Wahrheit und Parrheste abzustreifen. Die Leipziger Censur, sowohl der Censor Herr Professor

Wachsmuth als das Censurcollegium, versagen diesem Artifel das Imprimatur.

Damit ist die Heterodorie der Gelehrsamkeit und der freien, nicht heuchlerischen Wissenschaft gehemmt, und es wäre der Zustand des Glaubens: und Wissensgerichtes faktisch hergestellt, der Unglaube und die wissenschaftlichen Zweisel, die das Princip des protestantischen freien Glaubens zuläßt, die Feuerbach selbst aus Luthers Schriften und aus Herder, Schiller und Göthe citirt, diese Zweisel wären in die Form einer Geheimlehre zusrückgedrängt.

Die Feuerbachische Aussührung ist rein gelehrt, mit vielen Citaten aus den Kirchenvätern der katholischen Zeit und aus den Schriften der Lutherischen Orthodorie versehen, die Hallischen Jahrbücher werden nur von den höchstgebisbeten Männern und von solchen Jünglingen gelesen, denen ohnehin alle Quellen der Heterodorie, die Feuerdach in Lessing, Schiller, Göthe, Herder namhast macht, zu Gebote stehen, ja bekannt sind. Den Glauben, sofern er nicht in der Literatur, sondern im Volke ist, hat Feuerbach durchaus nicht zum Gegenstande, sondern nur

bie expresse Christlichkeit ber heuchlerischen Theologie und philosophischen Halbheit.

So ist also ber ganze Artikel eine eben so rein wissenschaftliche Angelegenheit, als bas ebenfalls heterobore Buch von Strauß über bas Leben Jesu, welches selbst in Preußen auf Neanbers Gutachten nicht unterdrückt worden ist.

Ich bitte, Erzelleuz wollen biefer principiell unendslich wichtigen Frage ein gnädiges Ohr leihen, und Ihren mächtigen Einfluß dahin richten, daß es den philosos

phijch von Hegel und Orthodoxie befreiten Mannern nicht verwehrt werbe,

ihre wiffenschaftlich und gelehrt begründete Beterodorie energisch und wirfsam gegen die verderbte Beuchelei und den schwachföpfigen Selbstbetrug dieser Zeit entsgegen zu seben.

Jebe Beschützung bes Tobten und Unwahren führt zu solchen Lebenswirren, wie wir fie in ber Kölner Calamitat vor uns haben. Ew. Erzellenz kennen ben Gang der Geschichte, und werden es ohne Zweisel wünschenswerth finden, daß der Streit

bes wirklichen und erheuchelten Glaubens lieber auf bem Gebiete der Wiffenschaft als auf dem des Lebens ausgesochten, lieber mit Dinte als mit Blut und Feuer, lieber mit der Feder als mit dem Schwerte entschieden werde. Daß er aber jest nicht mehr vertagt werden tann, ist gewiß. Der Bruch ist da, der Zweisellebt; er ist nicht zu ersticken, sondern nur im Geiste und in seiner freien Bewegung zu besiegen.

Bei der Petition um das Imprimatur für den genialen Streich, den Feuerbach in diesem Aufsate führt,
würde ich jedoch gerne selbst beantragen, die letten vier Zeilen zu streichen, auch bei Christenthum gerne das Wort "erklusive" hinzusehen, wo es, nacht genommen, den Misverstand erregen könnte, als sei damit die ganze heutige Bildung und ihre wirkliche Religion gemeint, während Feuerbach überall nur das die Weltweisheit und Weltbildung ausschließende Christenthum meint.

Ew. Erzellenz wurden mich unendlich gludlich machen, wenn ich in biefer folgenreichen Angelegenheit, welche und die Bufunft entweder zu öffnen oder zu versichließen scheint, Ihren wirksamen Schutz gegen angftliche

und verdunkelte Unsichten sonft ehrenwerther Subalternen erfahren durfte.

Ich unterzeichne mit ber tiefften Hochachtung Ew. Erzellenz

Salle, 5. Marg 1839. unterthänigster Diener, Dr. Arnolb Ruge.

# Sierauf erfolgte bie Entscheidung:

Dem Ministerium bes Innern ist die von den Restactoren der "Hallischen Jahrbücher" unterm 4. dieses Monats gegen das Leipziger Censurcollegium wegen Berweigerung des Imprimatur zu dem größern Theil eines von L. Feuerbach für diese Zeitschrift bestimmten Aufsates geführte Beschwerde sammt der Zuschrift zugesgangen, mit welcher die Beschwerdeschrift an des Herrn Staatsministers von Lindenau Erzellenz gesendet worden ist. Nach Prüfung des in Satdogen zugleich eingesreichten Aufsates mit der Ausschrift:

"Der mahre Gefichtspunkt, aus welchem ber Leo-Begeliche Streit beurtheilt werben muß",

so wie der von dem Censurcollegium in seinem darüber erforderten Berichte angeführten Gründe, kann das Ministerium des Innern nicht umhin, es bei der Resolution dieser Behörde bewenden, und die Druckerlaudniß, insoweit sie nicht bereits ertheilt worden ist, fortwährend verweigern zu lassen, da durch die vorgeschlagene Ausscheidung oder Abänderung der Schlußstelle, so wie ans derer einzelner Stellen, die entgegenstehenden Bedenken sich nicht beseitigen lassen, und letztere hauptsächlich auch die Tendenz und die Hauptgedanken des ganzen zurücks

gewiesenen Theiles ber Abhandlung treffen, welche barauf berechnet ift, nicht sowohl einzelne Dogmen bes einen ober andern driftlichen Glaubensbefenntniffes, als vielmehr bie von allen Confessionen anerkannten Grundund Sauptlehren bes Chriftenthums, wie sie unbestritten von feinem Stifter gelehrt worben find, ale unvereinbar mit ber Philosophie, so wie mit bem Staate, und als unhaltbar barzustellen. So wenig nun bas Ministerium des Innern einer freisinnigen eregetischen und philosophischen Rritif der firchlichen Dogmen und ber Auffafjung des Christenthums durch die Cenfur Fesseln anlegen laffen will, so wenig fann boch, wegen bes bavon ju erwartenben gemeinschädlichen Einbruds und ber nachtheiligen Einwirfung auf Religiöfitat, Sittlichfeit und Bemutheruhe, die Beröffentlichung einer bergleichen Beleuchtung ber beiligften Angelegenheiten ber Menschheit, besonders in einer deutsch geschriebenen und dem großen Bublicum juganglichen Beitschrift gestattet werben und bie Unterstellung bes vorliegenden Auffages unter bie Bestimmungen SS. 8, 9 und 10 ber allgemeinen Cenforeninftruction feinem 3weifel unterliegen.

Die von bem Centralcenfor an einen ber Rebactoren unterm 4. Marz biefes Jahres erlaffene Buschrift folgt beigehend zurud.

Dreeben, am 18. Marg 1839.

Ministerium bes Innern: Nostig und Jändenborf.

An die Redactoren der "Hallischen Jahrs bucher", die Doctoren Arnold Ruge und Theodor Echtermeyer.

Die folgenden Jahre bis jum December 1841 fans

ben feine tief eingreifenben Storungen bes Drudes Selbst bie umlaufenden Gerüchte eines Berbots ber Beitschrift in Breußen bestätigten fich nicht; vielmehr wurde ber Redaction im Mai bes Jahres 1841 durch eine Rabinetsorbre Gr. Majeftat bes Ronigs von Breugen bie Berlegung bes Druds ber Sallifchen Sahr= bucher nach Salle ober unter preußische Cenfur anbefohlen und nur im Unterlaffungsfalle bas Berbot bes Debits ber Zeitschrift in ben preußischen Staaten ausgesprochen. Die Bublication biefes Befehls, womit bie Beitschrift unter preußischer Cenfnr concessionirt mar, fiel mit bem Umzuge ber Rebaktion nach Dresben aufammen. Daber murbe es nothig, Die Ballifchen Jahrbucher aufzugeben und bie beutschen an ihre Stelle treten zu laffen. Obgleich ber Drud in Breußen unter biefen Umftanden nicht mehr bie Bedingung ber Concession ber Zeitschrift fein konnte und alles Polizeiliche nun lediglich ber fonigl. fachfischen Regierung anheim fiel, so hatte boch die Discussion über 3med und Bebeutung einer Richtung, wie bie ber Jahrbucher, Die bei biefer Gelegenheit vor bem großen Bublicum eröffnet wurde, die Spannung gegen diefelben bebeutend erhöht. Bar boch in ber Augsburger Zeitung fogar ein Auffat erschienen, welcher bie Ueberschrift trug: "Die preußische Regierung und bie Sallischen Jahrbucher", und barin eine principielle Differenz angedeutet worden, bie gar nicht geeignet mar, bas Auge ber Polizei abauftumpfen. In ben SS. 8, 9 und 10 ber allgemeinen Censurordnung und ihrer ftrengen Auslegung, furg in ber Cenfur felbft lag allerbings, eben fo gut wie in ber preußischen Romantif, eine Differeng mit bem Beifte ber neuen Wiffenschaft. Diese Differeng brauchte nur

in Anregung gebracht und die veraltete Marime "unnachsichtlich" im Sinne einer vergangenen Vilbung, worin es sich noch um den Streit religiöser Consessionen und um religiöse Unruhen und Kriege handelte, geltend gemacht zu werden, und es litt keinen Zweisel, daß die Jahrbücher ganz anders censirt werden konnten, als dies bisher geschehen war. Die Anregung blied nicht aus. Die vorgesette Behörde in Sachsen sprach daher gegen Ende des Jahres 1841 in Folge dieser Anregungen ihre Mißbilligung eben so sehr über die bisherige Censur als über das Princip der Jahrbücher selbst aus; und es erfolgte ohne weitene Beranlassung durch einen bestimmten in Frage gestellten Ausstalieibescheid."

Das königliche Ministerium bes Innern hat nicht langer es unterlaffen burfen, ben Beift, in welchem bie in Leinzig erscheinenden "beutschen Jahrbucher" redigirt und cenfirt werben, jum Gegenstande ernfter Erwägung Wenn gedachtes Ministerium feinem Gin= fcreiten beghalb bis jest Unftand geben zu können glaubte, jo ift dies in Berudfichtigung ber §. 10. ber allgemei= nen Instruction ber Cenforen ausgesprochenen Grundfate geschehen; in der Boraussenung, daß biefe Beitschrift nach ihrer Tendenz und Sprache immer nur den Beg ju einem folden Bublifum fuchen und finden werde, welchem gegenüber eine felbft bis jum Uebermaß geftattete und bis jum Difbrauch geubte Schreibefreiheit minbere Rachtheile haben tonne; in ber Ermagung, baß die Wissenschaft durch freie Rede und Gegenrede geforbert werde; endlich aber in Berudsechtigung bes von ber fachfifden Staateregierung festgehaltenen Grundfates,

bem befonnenen Fortschreiten auf bem Gebiete ber Biffenschaft nicht hemmend entgegen zu treten. aber bereits mahrgenommen, bag biefe Beitfchrift ein immer größeres und nicht bloß ein wirtlich miffenschaftliches Bublitum zu finben fcheint, bag fie auf ber gang eigentlich revolutionaren Bahn bes Regi rens, besonders im Gebiete ber Reli= gionsphilosophie und ber Bolitif, mit den ihr unpertennbar zu Gebote Rebenben reichen geistigen Mitteln. aber auch aum Theil mit eben fo unverfennbarer Berechnung für Leferfreise ohne eigentliche miffen= schaftliche Bildung immer weiter vormarts schreitet. maß = und rudfichtelos ihren Rrieg gegen alles Befte= bende mit scharfen Baffen fortsett, und es darauf anfommen laffen zu wollen scheint, wie lange und wie weit man fie auf dieser Bahn vorwärts gehen laffen merbe.

Rur ungern wurde sich das königliche Ministerium entschließen, das hierländische fernere Erscheinen einer Zeitschrift zu verhindern, welche bei den intellectuellen Kräften, welche sich für deren Redaction vereinisgen, in mehrsacher Beziehung nüglich zu wirken berufen sein könnte. Es will vielmehr zur Zeit die Hoffnung nicht ausgeben, daß die Redactoren und der Verleger berselben zweckmäßigen Vorstellungen Gehör geben, und sogar der Rothwendigkeit, mit Husse der Censur unzuslässigen Ausschreitungen strenger als bisher begegnen zu müssen, durch Umsicht bei der Redaction zuvorzukommen wissen werden.

Der Censor ber "beutschen Jahrbucher" ist an feinem Theile unter Mißbilligung ber von ihm zeither bewiesenen, die Grenzen, die die öffentlich bekannt gemachte Instruction für Censoren gesteckt hat, in einzelnen Fällen wenigstens überschreitenden Nachsicht, zu strenger Beobachung seiner Pflicht und zur Anfrage in zweiselhaften Fällen angewiesen worden; die Redaction aber wird, im Einverständniß mit dem königlichen Ministerium des Innern und auf dessen Berordnung vom  $^1|_s$ . d. M. von obiger Verfügung hierdurch mit dem Bemerken in Kenntniß gesetzt, daß sie für den Fall, daß sie nicht selbst auch hauptsächlich den Anlaß dazu zu vermetden wissen werde, die Unterdrückung gedachter Zeitschrift in Sachsen herbeisühren wurde.

Leipzig, am 10. Dezember 1841. Kanzleibescheib an den Herrn
Dr. Ruge, als Redacteur
der beutschen Jahrbücher
in Dresben.

Rönigl. sächsisches Censurfollegium: Falkenstein.

Ferner bie folgende Mittheilung bes Berrn Cenfors:

hochverehrter herr Doctor!

Die Anzeige von Hoffmanns v. F. unpolitischen Liebern, der ich das Imprimatur habe verweigern muffen, giebt mir Anlaß zu gegenwärtigen Zeilen. Es ist immer ein fataler Uebelstand, wenn ein schon abgesetzer Artifel zurückgenommen werden muß, und darum sehe ich es für räthlich an, Ihnen mitzutheilen, daß die Censur der Preußen betreffenden Artifel fünstighin minder nachgiebig als bisher zu sein genöthigt ist. Ich kann dabei nichts ändern, und wünsche, daß Sie, ohne der Tendenz der D. J. Eintrag zu thun, hierauf gefällige Rücks

sicht nehmen wollen. Sie wissen, wie leib es mir thut, einmal Gebrucktes zurückweisen zu muffen, und wie schwierig es oft ist, zu modisiciren. — Mit aufrichtiger Berehrung

Leipzig, 15. Dez. 1841.

ganz der Ihrige.

herrn Dr. A. Ruge, Wohlgeborn, W. Bachemuth. ju Dresben.

Antwort an den Kreisdirektor von Fal=

## Hochwohlgeborner

Berr Rreisbirector!

Ihre geehrte Mittheilung aus der Kanzlei des königlichen Censurcollegiums in Betreff der deutschen Jahrbucher vom 10. dieses habe ich gestern empfangen.

Ich kann unmöglich die wohlwollende Meinung des hohen Ministerii verkennen, und werde an meinem Theile nichts versäumen, um den Wünschen desselben möglichst nachzusommen, da ich sowohl politisch als moralisch mit den Prinzipien des constitutionellen Sachsens mich nicht im Widerstreit erblicken kann. Um daher die nähere Meisnung Sr. Erzellenz nicht zu versehlen, werde ich mich im Einzelnen zu unterrichten suchen, und mir zu diesem Behuse eine Audienz bei dem Herrn Minister erbitten.

Em. Hochmohlgeboren

Dreeben, 22. Dez. 1841. gang gehorsamster Dr. Arnold Ruge.

In der Antwort an Prof. Wachsmuth erklarte ich, die Umftande berudsichtigen und statt der Politik mehr die Religionsphilosophie ins Auge fassen zu wollen.

Allein diese zeigte sich gar bald eben so verfänglich, wie die Politif, und auch eine Auswanderung in die russische und französische Politif war nicht minder unzulässig, als die alte Heimath in der preußischen. Den Misverskand, in welchem Censor und Redaction eine Zeit lang gelebt, hoben die solgenden Juschriften des Leipziger Censurcollegiums und des Herrn Prof. Wachsmuth selbst vollständig:

Obwohl zu erwarten gewesen mare, bag bie Rebaction ber beutschen Jahrbucher in Folge bes Erlaffes vom 10. Dezember v. 3. ein anderes Berfahren einschlagen und bemuht fein werde, Tendenz und Ton ber Beitschrift fo zu regeln, wie es die bestehenden prefipolis zeilichen Borfchriften erheischen, fo ift boch leiber biefe Erwartung nicht in Erfüllung gegangen; vielmehr geben faft alle Nummern, die im Monat Januar erschienen find, Belege dazu, baß auch jest noch bie auf eine völlige Auflösung aller tirchlichen und foci= alen Berhältniffe hinarbeitenbe Richtung in einem alle Grengen überschreitenben Ton in biefer Beitichrift fich geltend macht. Es ift baber bas fonigliche Cenfurcollegium auf Anordnung bes tonigl. Ministeriums bes Innern genothigt gemefen, ben Cenfor mit geschärfter Unweisung ju ftrenger Erfullung feiner bisher nur mit gar zu großer Rachficht erfüllten Cenforpflichten ju verfeben, eine Anweifung. die um so unerläßlicher war, als in ber That die schon früher ausgesprochene Erwartung von Beschwerben auswartiger Regierungen bereits in Erfullung gegangen ift, Das fonigliche Censurfollegium fest die Redaction hiervon in Renntniß, und hat es Diefelbe lediglich fich felbst que

zuschreiben, wenn endlich boch noch bas fonigliche Minifterium des Innern fich sollte genothigt sehen, die ganze Zeitschrift zu verbieten.

Leipzig, beu 12. Februar 1842.

Rangleibeschieb an Herrn Dr. Ruge, als Redacteur der beutschen Jahrs bucher, in Dresben.

Königl. fächsisches Censurcollegium: Faltenstein.

### Em. Wohlgeboren

beehre ich mich ergebenft zu benachrichtigen, daß eine an mich ergangene geschärfte Ruge über Die Cenfur ber Deutschen Jahrbucher von nun an mich in die unabweisliche Nothwendigkeit fest, ber gesammten Tendenz des Blattes, insbesondere wie diese in dem gegenwärtigen Jahrgange fich bergestellt hat, entgegen zu treten. ift nicht bie Rebe von einzelnen Ausbruden ober Gagen, wenn auch hierin mir zur Last gelegt wird, zu indulgent gewesen zu fein, fondern von der Richtung, Die fich in einer Reihe von Artifeln bargethan hat. 3ch habe beghalb einen Brief an Berrn Dr. Ruge ju gefälliger Befordetung beigelegt; an Ew. Wohlgeboren aber richte ich bie Bitte, mit ber Buchbruderei eine folche Ginrichtung treffen zu wollen, daß, bei den nun vorauszusehenden häufigen Unfragen beim fonigl. Cenfurcollegium und überhaupt bei ber mir nothwendigen langern Ueberlegung, nicht erwartet merbe, ber Drud tonne in ber bisherigen Art fortgeben. Aenbert sich bie gesammte Tenbeng bes Blattes, bann hört auch biefe Befürchtung auf; wo aber nicht, fo bitte ich Sie, nicht mir bie unvermeiblichen häufigen Stockungen und Störungen jur gaft legen zu wollen. — Mit vollfommner Hochachtug

### Em. Wohlgeboren

Leipzig, 16. Febr. 1842. ergebenfter herrn Buchhandler Otto Wigand B. Bachemuth. in hier.

## Berehrtefter herr und Freund!

Nochmals werbe ich veranlaßt, mich bireft an Sie ju wenden, um Sie von einer neuen an mich erganges nen Ruge in Kenntniß zu feten, und baburch, wo moglich, peinlichen Conflicteen bei ber Cenfur im Gingelnen vorzubeugen. Wir find, scheint mir, zur Kataftrophe gelangt. Die Blatter Rr. 1, 4, 7 Bl, 10 Bl., 19 Bl., 23, 24 ic. haben bas große Miffallen erregt, baß beßhalb die bedrohlichsten Mahnungen an mich erlaffen worden find, und ich nunmehr erfennen muß, baß auch in nicht eigentlich politischer Rich. tung bie Cenfur eine gang anbere ale bieber werben foll. 3ch gestehe Ihnen offen meine 3weifel, ob Sie ohne vollkommene Aenderung ber Tenbeng bas Blatt werben fortseten konnen, Kindet die lettere Statt und die Zeitschrift babei ihr . Bebeihen, bann meinen herzlichen Bludwunich; im entgegengefesten Falle beklage ich im Boraus, berjenige fein zu muffen, ber als Berberber ganger Rolumnen ober gar Rummern in ben Drud eingreift. Ich werbe, ba von mir erwartet wird, häufiger als bisher bei bem fonigl. Cenfurcolleginm über bebenkliche Auffate Enticheibung einzuholen, auch herrn Wigand benachrichtigen,

baß die Manipulation bes Drudes eine andere Einrichtung bekommen muß, wenn nicht ber eventuelle Aufentshalt der Anfragen oder eigene längere Ueberlegung Stodungen veranlaffen soll. Gott befohlen! — Mit freundschaftlicher Hochachtung und Ergebenheit

Leipzig, 16. Febr. 1842.

gang ber Ihrige

herrn Dr. Arn. Ruge

W. Wachsmuth.

in Dredben.

Hiemit waren wir nun bei der Tendenzeen sur angelangt, und es war die Forderung gestellt, "Tensbenz und Ton", also Princip und Charafter der Zeitschrift zu ändern. Und warum? Lediglich darum, weil nicht die jezige Philosophie und Bildung der Menschen, sondern eine vergangene, die altprotestantische und altpolitische Zeit als das "Bestehende" aufgesast wurde. Die Unmöglichseit, diese Forderung zu erfüllen, liegt vor Augen. Rein Mensch kann sich die Seele ausreißen, so auch die Schrifsteller der Jahrbücher und die Redaction nicht. Es fragte sich nur, wie versteht die Censur ihre Forderung im Einzelnen, und was wird sie streischen, was dulden? Wir legten daher die zum Druck eingesandten Manuscripte als Manuscripte dem Censor vor. Die Antwort folgt:

Ew. Wohlgeboren

beehre ich mich, die von Ihnen mir übergebenen Manus feripte zurückzusenden. Ich habe ein Blatt\*) beigelegt,

<sup>\*) 1)</sup> Leiben und Freuden bes theologischen Bewußtseins - nicht paffirlich.

<sup>2)</sup> Bur Etteratur über ben Königsberger Berfaffungsantrag — fcwerlich und nur etwa theilweise passirich.

worauf mein vorläusiges Gutachten über bas muthmassliche Schickal, bas jene Manuscripte, mit Ausnahme von Rr. 6, in der Zensur haben werden, und bemerke noch, daß ich bei Rr. 2, 3 und 4 jedenfalls die Entscheidung des k. Censurcollegiums einzuholen genöthigt sein werde. Rochmals meinen besten Wunsch, daß sich bie gegenwärtige Verwickelung bald und gut enden möge.

Sochachtungevoll und ergebenft

Leipzig, 25. Febr. 1842. Herrn Otto Wigand. Ihr gehorsamfter

W. Wachsmuth.

#### Berther Freund!

Empfangen Sie ben beifolgenben zweiten Band ber Geschichte Frankreichs 2c. mit gewohnter Freundlichkeit! Der Buchbinder hat mich ein Paar Tage aufgehalten,

<sup>3)</sup> Einleitung in die Dogmengeschichte - nur theflweife.

<sup>4)</sup> Bremifches Magagin - nur gum geringern Theil, viel= . leicht gar nicht.

<sup>5)</sup> Ueber zeitgemäße Reform bes Aub. Seminars - großens theils.

<sup>6)</sup> Logifche Untersuchungen - Imprimatur.

<sup>7)</sup> Feuerbach, vorläufige Thefen - icon entichieben. Sobann fpater, ben 4. Marg:

<sup>9)</sup> Reue Benbung ber beutschen Philosophie. Das Befen bes Chriftenthums von E. Feuerbach. Recension von Arnold Ruge. — Am Ranbe bes ersten Abbrucks die Erklärung: "Das E. Censurcollegium hat diesem Auffate bas Imprimatur verweisgert und zugleich erklärt, baß in ber Folge jeder eine gleich Eenbeng so entschieden aussprechende Auffat unnachsichtlich zurückgewiesen werden müsse. With"

<sup>9) 22.</sup> April. Die lit. Beitung. Kritft von A. Ruge - nicht gutaffig.

und so hat sich benn auch die Rücksendung Ihres Manuscriptes (Rr. 9), mit dem ich zugleich das Buch an Sie gelangen lassen wollte, verzögert. An das Imprimatur für jenes ist nicht zu denken; ich würde Ihnengar nicht einmal einen Dienst geleistet haben, wenn ich es an das Censurcollegium gebracht hätte. "Schicket Euch- in die Zeit!" Ob es bald anders werden wird, hängt in vielen Beziehungen wol von Preußen ab; doch mit der Theologie hat es auch heimische Besbenken. — Leben Sie wohl!

Leipzig, 22. April 1842.

An Hrn. Ihr Ihnen aufrichtig ergebener Dr. A. Ruge. • Wachs muth.

Ich notirte sogleich beim Empfange Folgendes auf ben Brief, was ich hier nicht unterbruden will:

"Also die "Theologie" und wieder die "Theologie" und zwar die "heimische", welcher der alte Carpzow noch im Leibe stedt, so rationalistisch sie auch angestrichen ist. Aber was erreicht die Theologie dadurch?

baß sie aushört, ein wissenschaftliches und lebendig geistiges Interesse zu sein! Wir können, nachdem sie zu diesem Geständniß ihrer Ohnmacht gekommen ist, von ihr schweigen. Dies hätte ohneshin von selbst sich gefunden — dieses Schweigen — so wie die protestantische Wissenschaft von der katholischen Theologie schweigt. Es gibt werthvollere Interessen zu verhandeln; wie aber, wenn überall das Princip der Theologie zum Herren der Censur erhoben wurde? Wenn alle Censoren "Theoslogen" würden?

"Es ift bies nichts anderes, als ber Conflift ber

Biffenschaft mit der Censur überhaupt, der dann eintritt, — die theologische Gensur hat überhaupt nur diesen Sinn; und dies Dilemma ist eine welthistorische Aufgabe, deren Lösung nur günstig für die Wiffenschaft ausfallen kann.

"Es ist jest ohne Scheu das Princip der römisichen Kurie proclamirt, und die lette Freiheit, auf die wir Deutsche stolz waren, die des Geistes und der Bissenschaft, diese tasten uns jest die Theolosgen an. Weil sie unsähig sind, im offenen, ehrlichen Kampse die Philosophie zu bestehen, so steden sie sich hinter die Polizei. Sie ersennen, daß ihr Loos und das Loos des Polizeistaates, des willkürslichen und präventiven Versahrens nach subjectivem Ermefsen, eins und dasselbe ist. Arme Theologie: Geseh und Freiheit sind die Dewisen der Zusunst; die Willsür wird im Princip und überall ausgehoben werden: und du willst durch eben diese Willsür beine Zusunst sichern?

"Und in der That, es scheint, daß der alte Ungeist der sächsischen Theologie, der dies Land so sehr zuruckgebracht hat, noch einmal sich erheben und wenigstens im Stillen der Philosophie entgegen arbeiten will. Der sächsische Rationalismus stimmt natürlich mit dem Berliner Christenthum überein gegen die Aushebung der Theologie in Philosophie oder, wie Feuerbach dies näher ausdrück, in Anthropologie. Diesen Schritt der neuen Wissenschaft scheinen die Gesete aller Staaten unmöglich zu machen, während ihn das Geset der Entwicklung des Bewußtseins unaushaltsam herbeisührt. Die wahre Religion und selbst das wahre Christenthum — denn das ist in der That Humanismus —

und die wahre Erfüllung des Gesetes ist das neue Geset der Freiheit, der constituirte freie Staat und die constituirte Geistesfreiheit als absoluter Staatszwed. Das neue Geset hebt das alte auf. Das alte wird aber zum Unrecht gegen das Bedürfniß des neuen, dem um des alten willen nicht entsprochen werden soll."

Obgleich nun bie Ausmerzung auch ber religionsphilosophischen Auffape aus ben Jahrbuchern bewirkt war, so stand uns doch noch eine weitere Magregel bevor; ber folgende Brief zeigt sie an:

### Lieber Freund!

Then erhalte ich Ihren und B. Bauers Brief. Ich fürchte, man läßt seinen britten Theil nicht zu\*), da es eben auf B. B. abgesehen ist. Run, ich muß iedensalls den Bersuch machen, und Alles daran sehen. Im übrigen haben Sie wohl recht, daß \*\* mit das dinter stett, und \*\* sein ami. Beides Literaten, — da fist der Knoten.

Schon am vorigen Sonnabend ift mir feierlich die Concession auf die Jahrbucher genommen. Ind wurde vor den Rath citirt, und auf ministeriellen Befehl der Concession verlustig erflärt. Für jedes Rumsmere soll ich zweite Gensur und Censurschein nachs Auchen.

ho babe protestirt und vorgestern, wie gewöhnlich, ferbe Rummern ausgezeben. Es ift sofort Bericht erfattet, um jeben Erlat zu verhuten, und möglicher

<sup>\*)</sup> Diefe Befterdtung ift unterbeffen im Juni in Erfüllung

Beife ift noch nicht Alles verloren. Bleiben ober Banbern, bas ift bie Frage. Für wen und mas ftreitet man aber? Bliden wir um und und horchen wir, bann find wir weiße Raben. Die thörichten, verblenbeten Menschen! Fast alle geben ber Reaction recht, und bas macht fie immer teder. Bliden fie nach Bortugal, fie haben die Freiheit geschlachtet. In Spanien gehts nicht viel beffer. In England flegen trop aller Bernunft die Torns. Guizot steht fest und hat fortwährend die Majorität. Savigny ist Minister! Buchta fommt nach Berlin. B. Bauer bisponibel. Feuerbach auf einem Dorfe. Sie können in Dr. nicht einmal Burger werben. 3ch ftebe fast isolirt; ber Gesinnungslosefte ift ber Billfommenfte! - Dein lieber Freund, follen wir nicht lieber Champagner trinfen und die Rarren auslachen, als uns pro patria fasteien und verfolgen laffen?

Bollen Sie sich eine heitere Minute machen, so lefen Sie im beiliegenben Seft ber Revue.

10,000 Pfund Renten, und bann die Briefe über Deutschland, die ich mir im Französischen verschafft und hier beutsch mitgetheilt habe.

Meine besten Gruße Leipzig, 11. Marz 1842. Ihr herrn Dr. A. Ruge in Dresben. O. Wigand.

In biefer Lage, wo bie Unterbrudung bes Journals bereits entschieben zu sein schien, unternahm ich im Rachfolgenden eine Darlegung bes ganzen Berhältniffes an einen hochgestellten Staatsmann, weniger um eines unmittelbaren Erfolges als um ber Befeitigung mancher Borurtheile willen, die mir durch die bisherigen Berhandlungen als wesentlich einwirkend bekannt geworden waren:

#### Ew. Ercelleng

haben mir zu wiederholten Malen eine Theilnahme zugewendet, die mich verpflichtet, aber auch
aufmuntert, in einem so fritischen Augenblick, wie
der gegenwärtige — ich denke dabei an die Beseitigung
der Jahrbücher durch die Censur — mich privatim gegen Sie auszusprechen, um Ihre gute Weinung bei
meinem jehigen und fünstigen Verhalten nicht zu verlieren. Ich ditte um die Erlaubniß, ganz offen zu reden. Es handelt sich um ein Princip, und da ist allemal die beste Politik, keine Politik, als die der ganzen
rücksichtslosen Wahrheit zu haben, von der ich aber im
Voraus weiß, daß Sie dadurch nicht beleidigt, auch
nicht unangenehm berührt werden können.

Obgleich Sachsen sich gezwungen sieht, das Anathem zu verhängen, und Preußen so das Odium versmeidet, eine rein philosophische Discussion polizeilich zu beseitigen; so verkenne ich dennoch nicht, daß es der Genius der Zeit ist, der vor dem kühnen Gedanken der Selbsterkenntniß in seinem Innersten erzittert, und vor seiner eignen Hohlheit sich entsetz, der daher zu der Maßregel, sich vor sich selbst zu verbergen, um seinen ungläubigen Glauben in Frieden zu genießen, greisen muß. Ich werde daher aus meiner Rechtsertigung vor dem Publikum keinen Gegenstand der Opposition gegen die sächsische Regierung machen, vielmehr die Sache so allgemein nehmen, wie sie es in der That ist.

Die Differenzen ber Zeit sind so scharf ausgebilbet,

daß man sich über ben practischen Conflict, wie er in bem Anathem ber Chriftlichkeit gegen eine philosophische Beitschrift, also gegen die acht protestantische Form ber Beiftesfreiheit vorliegt, nicht wundern fann; bennoch, obwohl die neue Regierung in Breugen fehr entschieden bas romantische, restauratorische, antiphilosophische Brinav ergriffen hat, vermeidet man felbft bort ben Schein des Unfreien; und es kommt so die Erscheinung zu Tage, daß man eben fo gut ber Preffe als bem Ratholicismus Concessionen macht. Dies beweift bas Buch von Bulow-Cummerow, dies beweifen die Ronigsberger und die Rheinischen, ja sogar, so linkisch ihnen auch die größere Freiheit fteht, Die Berliner Zeitungen; nicht minder beweift ben erwachten politischen Beift die gange Berliner Societat, Die hochften Beamten gar nicht ausgenommen. Wir haben bei allen frommen Bunfchen der Romantif schon jest wesentliche Progressen vor uns, und noch viel wesentlichere ju erwarten, wenn erft bies gange Suftem ber Schwantung ju allen feinen Confequenzen gefommen fein wird.

In demselben Augenblide nun, wo diese Presrelaration in Preußen mit großem Eclat vor sich geht,
ja noch mehr, wo das Ministerium Eichhorn mit Husse
der Schleiermacherianer und Rankianer eine eigne Anstalt zur Widerlegung der Deutschen Jahrbucher ges
grundet hat, die "literarische Zeitung", wo man also von
äußerlichen Maßregeln abstrahirt und sich auf den literarischen Boden begiebt, — in demselben Augenblid ergeht
von der sächsischen Censur an mich die Forderung,
"Tendenz und Ton" der Jahrbücher zu ändern, und es
werden die Aussasse von Feuerbach, Bruno Bauer und
mir, alle "unnachsichtlich wegen ihrer Tendenz", der

Rritif ber driftlichen Beltanficht, ausgestrichen, ja, et ift fogar am vorigen Sonnabend bem Berleger feierlid vom Leipziger Rath die Concession zu den Sahrbucher entzogen worden, wie er mir meldet, und ihm aufgege ben, für iebes einzelne Blatt ber Beitschrift einen beson bern Censurschein einzuholen, wenn ich bie Rachricht richtia verstanden habe. Bevor ich noch von biesem letten Schritte gegen ben Berleger unterrichtet war, ber gab ich mich, wie Sie bie Gute hatten, mir ju rathen, ju bem herrn Minister bes Innern, überzeugte mich aber gar bald von ber Unmöglichkeit, die Burudzichung ber Tenbengcenfur ju erlangen. — Steht biefe fest, fo legt alfo ber Staat, wie bies auch in Breugen gefchiebt, bas ganze Gewicht seiner Autorität in die Wagschale, verwirft die neue Richtung der Philosophie als eine "fchlechte", nennt fie "Gift" und "bestructiv", und bes zeichnet ihr Princip als ein unmoralisches, vor bem man fich entfeten muffe, wie es fonft die Rirche mit ben Regern that, die nicht anders =, fondern schlechtbenkenbe Menschen von ihr genannt wurden, Reinde Bottes, Die man vernichten muffe.

Das Gewicht des Staates ist allerdings ein grosses, seine Autorität die höchste; niemand kann größer von ihr denken, als die neueste Philosophie, die alles Söttliche in seinen Schooß legt; aber es ist sehr des denklich, in einer Angelegenheit von der Autorität Gebrauch zu machen, wo nicht die Autorität das Entscheisdende ist, sondern die legten unumschränkten Gründe der Bernunst, die freie Einsicht. Riemand wird es glauben, daß wir Philosophen schlechte Menschen sind, darum, weil wir einsehen und heweisen, daß das Höchste, der Geist, persönlich nur als Mensch die Erde beschreitet

and daß bas Individuum fterblich, unfterblich aber nur ber Geift ift. Denn bies, und nichts anders, ift bie neue Tenbeng, ber Atheismus und bie Regerei, vor ber alle Theologen sich entsehen und alle Bande ber Gefellichaft gefährbet fein follen.

Bolitisch find die Consequengen, der freie Mensch und die vernünftige Weltordnung in Staat und Gefcichte fei bie bochfte Erscheinung bes Göttlichen. Und bier fürchtet man nun Demofratie und Republik, als wenn die Philosophie diese Form ohne den freien Meniden, etwa in Schwyz und Uri, frei finden fonnte, als wenn irgend ein Menfch, ohne geiftig fich felbft au befreien, also ber blanke Bobel, wie ihn die Ratur, hoch oder niedrig erzeugt, frei fein konnte! Belche Form ber Staat annimmt, immer wird ihn bie Bilbung ber Beit beherrschen, und wie sehr sich auch die Theologen gegen Die Philosophie ereifern, nie werben fie etwas anderes predigen fonnen, ale mas ihnen ber Beift und bie Bilbung ihrer Beit in ben Mund legt. Diese Formen (ber Bredigt und Bolfbergiehung) zerftort feine Philosophie, jede aber burchbringt fie. Die Tendenz ber neueften Philosophie ift feine andere, als die der Philosophie überhaupt.

Em. Ercelleng fteben gu frei, um gu verfennen, baß mir bei bem Dilemma, die Tendeng ber Philosophie. Diefer gangen, entichloffenen und offenen Philosophie. ober die Jahrbucher aufzugeben, feine Bahl bleibt. Bas ware ich fur ein Mensch, wenn ich fur eine jahrs liche Ginnahme von ... mich felbft aufgabe, wenn ich einen Augenblid ichwanfte, ob ich für bie Wiffenschaft, ber ich Diene. Alles einsegen und jeden Bortheil aufopfern foll? So fteht nun Diefe bofe Angelegenheit, und es ift ein Conflict vorhanden, den wahrlich nicht ich, sondern bie consequente Entwickelung der Geschichte herbeigeführt hat.

Soll ich aufrichtig sein, so ist diese Angelegenheit keine Sache der Kanzleien und Censurcollegien, sondern des freien Staatsmannes. Die Deutschen drauchen die Jahrbücher sehr nöthig, und es wird tausend Federn und die fähigsten und die feurigsten Köpse in eine sehr dittere Opposition werfen, wenn diese Beruhigung, daß wir hier doch nahezu eine freie Presse gehabt hätten — denn so sieht man die Jahrbücher in der ganzen civilistren Welt an — hinwegfällt. Und ich wüßte nicht, wie der Druck der geistigen Welt unter der Censur augenfälliger und auch dem Trägsten süblbarer gemacht werden könnte, als wenn man die Discussion philosophischer Probleme sogar unmöglich macht, nun jedermann schon die Frage kennt, um die es sich handelt: — Philosophie oder Christenthum.

Gewiß ist es billig, die Wünsche der Regierung zu hören, und wenn die Umstände drängen, principielle Fragen möglichst zurückzustellen; aber von allen Seiten stürmen die Gegner ins Feld und ihre Parole füllt alle alten Literaturzeitungen: gänzlich zu verstummen und das ausgesprochene Princip nicht zu rechtsertigen—ist moralisch unmöglich. Es ist eine Ehrensache, in der uns jeht die Hände gesesselt, dem Gegner aber die sieden Schwerter des alten Rugevit auf einmal in die Hände gegeben sind. Welch' ein Zustand! und dazu der politische Bannstrahl!

Ew. Excellenz wurden mir gewiß einige Leibensschaft in einem folchen Conflict zu Gute halten; bennoch verblende ich mich nicht mit exalirten Gedanken und Hoffnungen. Die Wahrheit ist immer unpolitisch, immer

bitter, immer unbequem. Glück macht man nur, wenn man sie verhüllt. Aber der alte Sokrates schon hatte seinen Dämon, der ihn zu reden und zu forschen trieb; dieser Dämon lebt noch, er ist die Ehre und das Gewissen; man muß ihm folgen und der Philosophie treu bleiben. Ich hoffe daher, an Ihnen eine gütige Fürsprache zu sinden, wenn ich mich genöthigt sehe, mein Berfahren auch dem Publikum gegenüber zu rechtsfertigen.

Dreeben, ben 13. Marg 1842.

Ew. Ercelleng

unterthänigster

Arnold Ruge.

Dem Berleger ber Deutschen Jahrbücher wurde auf seine Borstellung an ein Hohes Ministerium eine widerrufliche Concession zu benselben ertheilt, da er sie bisher als ein rein wissenschaftliches Journal ohne alle Concession herausgegeben hatte. Der Tensor aber blieb in einer sehr gebundenen Stellung gegen das Censurcollegium, und wurde daburch zu einer Censur aus einem Gesichtspunkt, der bei weitem nicht seiner Reigung und Ueberzeugung entspricht, gezwungen. Möge dies der weitere Verlauf dieser Mittheilungen, zusammengehalten mit dem freieren und wahren Justande, aus welchem die Censur durch die neuesten Maßregeln vom December 1841 und vom Februar 1842 herausgeworsen ist, darthun.

Antwort auf eine Beschwerbe bes Berlegers an ben Cenfor.

### Em. Wohlgeboren

faume ich nicht, in Erwiederung Ihrer geehrten Busfchrift auf Zweferlei aufmerkfam zu machen:

- 1) Daß statt ber an mich gerichteten Borwürfe eine Reclamation bei bem königl. Censurcollegium ber Sache und meinem Bunsche und Borschlage angemessener geswesen sein wurde.
- 2) Daß Ihr Begehren, ich möge die Genfur der Deutschen Jahrbücher ausgeben, vollkommen mit meinen Bunschen übereinstimmt ich brauche wol keine Redensarten darüber zu verlieren daß dies aber nicht in meiner Macht liegt, wenigstens nicht so, wie Ew. Wohlgeb. die Sache stellen, daß aber eine Beschwerde über und gegen mich mit angehängtem Gesuch um einen andern Censor bei der Oberbehörde hier in der Ordnung zu sein scheint.

Leipzig, 22. Mai 1842.

### Gang ergebenft

W. Wachsmuth.

R. S. Ich überlasse es nun noch Ihrer Bestimmung, ob Sie die fragliche Nummer durch mich an das königl. Censurcollegium gebracht wissen wollen, oder, was ich hier zwedmäßiger vorgeschlagen habe, selbst sich an dasselbe richten wollen.

Dem Buchhandler Herrn Otto Wigand,

Bohlgeboren, hier.

herrn Professor Bachemuth, Bohlgeboren, Leipzig.

Dresben, 28. Mai 1842

Bochgeehrter Berr Brofeffor!

Berehrter Freund!

Bigand hat mir bei seiner Durchreise nach Wien seine Correspondenz mit Ihnen mitgetheilt und zugleich bie Rachricht, bag Breugen in vier Bochen bie Bucher über zwanzig Bogen freigeben werbe. 3ch hielt bies Lettere namentlich fur wichtig genug, um bem Berrn Minister von Linbenan meine Aufwartung ju machen und unfere Cenfurverhaltniffe von Reuem zur Sprache Der Berr Minister fagte mir, bag man w bringen. bier noch feine Mittheilung über eine folche Abficht Breußens habe, horte übrigens fehr gern und war auch icon bavon unterrichtet, wie Sonigeberg und ber Rhein ju einer factischen Preffreiheit gelangt finb. Sie wiffen, daß wir vor einigen Jahren auch in Sachfen in biefem gludlichen Kalle waren; Sie haben neuerbings bafür bugen muffen, und nun ftehen wir leiber viel fchlechter. 3ch brachte einen Genfurbogen von 36nen mit, die Correspondenz aus Baben Rr. 124, und legte fie mit Ihren Menberungen vor, um ben herrn Minister ju überzeugen, daß Sie durch die wiederholten Rügen unwiderleglich in ein unhaltbares Syftem getries ben felen, und awar, wie Jebermann wiffe, gar febr wiber Ihre Reigung und eigne beffere Ueberzeugung. Ich legte es nicht barauf an, Sie, sonbern nur biefe Lage anzuklagen; und Sie werben es mir auf mein Wort glauben, baf Se. Ercellens die Uebelftanbe bie fer Form ber Cenfur burchaus nicht verfannten. Der fragliche Auffat hat wenig Berth, der Autor ift nicht absolut. Andere bagegen, Die jedes Bort wagen und genau berechnen, geftatten mir folche Abbrude ihrer Arbeiten nicht, und wir mußten unausbleiblich babei zu Grunde gehen. Run weiß ich mohl, daß Sie nur eine gute Absicht bamit haben; Sie wollen retten, was möglich ift. Aber gefteben Sie felbst, ich habe Ihnen seit ber letten Rrifis nichts wefentlich Berfängliches und nichts formell Berlegendes vorgelegt. Sie find wirklich mit ber Correctur und mit Beseitigung namentlich alles Antitheologischen zu weit gegangen. 3ch habe bies Alles nur mit bem Geren Dinifter besprochen, um Sie und mich aus einer unertraalichen Lage herauszubringen und wo möglich ohne Lärm und Merger und Zeitverluft. 3ch wollte baber nicht gleich mit ber Thur ins Saus fallen und flagen. Der Berr Minister ift ein Mann von Beift und freiem Blid. verlaffe ihn nie ohne gesteigerte Bochachtung, und werbe baber auch biesmal seinen Rath befolgen, ber ichon barum, weil er von ihm tommt, gebeihlich ausschlagen wird. Er fagte mir, "ich mochte mich am liebsten mit Ihnen verständigen, zumal wir perfonlich in gutem Bernehmen feien; die Zeit fei allerdings in einer unverfennbaren Rrifis! es werbe aber am Enbe ber Bernunft nicht feblen, daß fie fich burchfete." Roch einige Wochen und Monate Gebuld, und es wird fich Alles beffer einrichten. Die Symptome find unverkennbar beutlich. unterbeffen gern bas Meinige thun, und hoffe, bas wir wieder auf ben alten Fuß fommen.

Die Jahrbucher find fo nothwendig, baß fie, in Sachfen unterbrucht, gleich anderewo wieder gegründet werben wurden, ohne baß ich einen ginger barum zu

rubren brauchte. Welche Bornirtheit in ber Jenaer Litteraturgeitung! Diefe Erufius und Bachmann und Fries! Belch' eine Unwissenheit über die wesentlichsten Dinge in ber Sallischen Litteraturzeitung und welche Bertommenbeit in ben Berliner Jahrbuchern! Es ift niemand fabig, ohne bas Brincip ber fteten Fluffigfeit eine Litteraturzeitung zu führen, und bazu muß ber Brozes mit Bewußtfein gemacht werben. Dies gefchieht bei uns bis jest, und ba wir es einmal gezeigt haben, bag es geschehen muffe, ift es auf immer entbedt und erobert. Ein Blatt von biesem Brincip wird immer fein, fo lange Deutschland nicht litterarisch vernichtet ift; und Sie werben Glauben genug in Sich und mich und ben ganzen Belehrtenstand fegen, bag bies nicht geschieht. wartet nur auf einen honeteren Beift in Berlin, - und er wird aufleben, - um die Breffe überall fo frei zu gestalten, wie in Königsberg und am 3ch lege Ihnen eine Rummer ber Rheinischen Beitung bei; lefen Sie nur ben Schluß über Balesrobe's Buch und "die Hegemonie in Deutschland", um Sich ju überzeugen, wie ber Geift in Ronigsberg und am Rhein ift, und wie weit wir in Sachfen überflügelt find.

Lassen wir also durch das bisherige die unterirdisschen Götter verföhnt sein, und weisen wir den Ruhm nicht von und, auf dem unfre Wohlfahrt und unfre Racht ruht. Der Einzelne ist nicht ohnmächtig, der an den guten Geist seines Bolfes glaubt.

Hochachtungsvoll

der Ihrige Arnold Ruge.

#### Antwort.

# Hochverehrter Herr Doctor! Bochgeschätter Freunb!

Sie werben nicht mube, fur Ihre Sache ju tampfen; ich vertenne nicht, wie ehrenwerth folder Eifer und Drang ift, muß Ihnen aber auf Ihre lette Dits theilung erwiebern, bag ich in meiner Stellung au ben Deutschen Jahrbuchern und Schriften ahnlicher Tenbeng nichts andern kann und ich ihnen gegenüber auf dem bisberigen Standpunct bleiben muß, bis mir bie zumächft competente Behörbe zu erfennen gibt, bag ich nicht in ihrem Sinne verfahre. Dazu aber läßt fich nicht burch eigenmächtiges Abweichen von ben jungften Rormen, fonbern nur baburch gelangen, baß Sie Reclamation gegen meine Cenfur bei ber hohern Behorbe erbeben. Sie werben verfichert fein, bag es mir nicht leib thut, wenn Sie bei ihr ben Sieg über mich bavontragen. Rur über Eins wollen Sie fich nicht taufchen: ben Anfeindungen ber Theologie und bes Chri-Renthums wird nimmermehr Raum gegeben werben; barin haben Sie nicht bloß bie Cenfurbeborben miber fich. Gine Brivatverftanbigung mit mir - bie bier überbies nicht bie erfte fein murbe bringt bei ben gegenwärtigen Umftanden bie Sache um nichts weiter: Sie muben fich vergebens ab: zu geschweigen, was bavon auf meinen Theil tommt. Daber bitte ich Sie, wenn Sie funftig fich beschwert fühlen, Ihre Schreiben birect an bas tonigl. Cenfurcollegium ju richten und nicht mit mir, sondern gegen mich gehen zu wollen. Dit Ihnen vollfommen einverftanben, bag wir in einer Zeit ber Prife leben — benn ich habe alle

Tage ben Glauben schwarz auf weiß in ber Hand — aber eben so unvermögend, an bem, was jest hier besteht, so viel zu ändern, daß ich Ihren Erwartungen entspräche, bitte ich Sie, meine personlichen Gesinnungen und Beziehungen zu Ihnen von dem Geschäftscharakter zu trennen und sich von der vollsommenen Hochschäung zu überzeugen, mit der ich mich unterzeichne als

Leipzig, ben 3. Juni 1842.

′

Ihr Ihnen ergebenfter 2B. Wachsmuth.

Benige Tage nach Empfang biefer Correspondenzempsing ich die Rr. 148 und 140 der Jahrbücher mit dem Bemerken: "Dem Schlusse (des Aussasse); Das Selbstbewußtsein des Glaubens und die Offenbarung unfrer Zeit) von S. 590 (das Rächste 2c.) an hat das königl. Censurcollegium das Imprimatur gänzlich versweigert. With."

Darauf richtete ich die nachfolgende Borstellung an das hohe Ministerium des Innern, um noch einmal den Bersuch zu machen, ob die deutlichste Darlegung der Uebelstände, die das Bersahren aus einer veralteten Bildung heraus mit sich führt, nicht im Stande sein sollte, eine Aushebung der Tendenzeensur und der Berdachtserklärung speciell gegen die Jahrbücher also die Ausschläserklärung der theologischen Censur zu erwirken:

An ein hohes Ministerium bes Innern in Dresben.

Gesuch um bas von bem Leipziger Censurcollegium verweigerte Imprimatur ber Anlage: Deutsche Sahrbucher Rr. 148 und 149. (Schluß bes Aufsahes: Das Selbstbewußtsein bes Glaubens und die Offenbarung unfrer Zeit.)

Einem Sohen Ministerium bes Innern

lege ich, nachbem bie Deutschen Jahrbücher burch bie neue Leipziger Censur um eine große Anzahl ber philosophisch werthvollsten Arbeiten verkurzt sind, die erste Beschwerde über biese Leipziger Censur vor.

Das Einzelne ift es nicht, um bas es fich handelt; sein Bervortreten zu hindern, liegt nicht in der Dacht ber Leipziger Cenforen; nothwendige Geiftesentwickelungen werben burch ben Drud nur geförbert; es handelt fich vielmehr einfach um bas Brincip ber Cenfur, bie jest geubt wird, überhaupt. Und ift es nicht zu erreichen. daß die Tendenzeensur und die unverantwortliche moralische Aechtung der neuften Philosophie aufgehoben wird; bleibt nach wie vor die Dogmatik im Religiöfen und bas Schweigen im Politischen bas Princip ber Cenfur, fo muß biefe Philosophie und mit ihr bie Initiative ber Geistesbildung, wie zu Leibnigens, zu Thomasius und zu Fichte's Zeit, noch einmal aus Sachfen flüchten, und biesmal ift es die philosophische und politische Literatur, um beren Auswanderung aus Leipzig es fich handelt. Der Aufschwung ber preußischen Beitungen gibt bas Beichen bagu. Diefen letten verameifelten Schritt follte ber Mittelpunct bes Buchhanbels nicht herbeiführen. Leipzig gehört Deutschland an; es follte fich vor localer Bornirtheit burch bas Bewußtsein ber geiftigen Macht, bie in einer freien Literatur lieat. ichuben. 3ch ergreife biefe Gelegenheit, Ginem Soben Ministerium biesen wichtigen Gesichtspunct in ein helles Licht zu segen. Der Kall ift selbstrebend genug. Der

gestrichene Auffat von S. 590 ber Jahrbucher an ift eine rein philosophische Untersuchung, völlig unzuganglich bem großen Bublicum, und fo entfernt von aller Aufreizung, bag er vielmehr verfohnend beweist: "Der beutsche Beift scheine nicht einen folchen Untergang, wie ber griechische ju feiner Beit, erfahren ju follen." Ja, bie Cenfur felbst hat ben Auffat völlig migverftanben; bies beweist bas Streichen bes verfohnenben Schluffes, nachdem bie Diffonangen zwischen Philos fophie und Orthodoxie ftehen geblieben find. Die Diffonang ift ba, und in biefer Diffonang ftedt alle Belt, Professor Bachsmuth, die herren vom Censurcollegium - thre rationelle Confession ift bekannt - ja, ich getraue miche ju behaupten, jeder ber herren vom Minifterium, bie meine Borftellung lefen, find in biefer Diffonang mit Krummacher und beffen confequenter Chriftlichkeit begriffen; Die fachfischen Theologen von Ruf, bie herrn von Ammon und ben herrn Großmann an ber Spige, find es ebenfalls. Und wenn nun die Frage entsteht, wie wird sich biese Diffonang lofen, und wenn ich nun biefe Frage rein philosophisch, in ziemlich terminologischer Beise und schließlich verfohnend lofe, fo foll bies nicht paffirlich fein? Die Diffonangen find ja bas Regative und bie Berfohnung berfelben bas Pofitive.

Aber auch die einzelnen Bleistiftstiche des Herrn Cenfors beweisen eine totale Berirrung des Berständenisses.

S. 590 ist notirt: "baß Krummacher bem Philosophen lächerlich sei, aber vor sich keine Komödie spiele, weil er die Umkehrung seines Bewußtseins nicht wisse." Aus welchem Grunde kann dies anstößig fein? Soll etwa Arummacher bas Princip sein, wo bleibt bann ber fächstischen Theologen rationales Berhalten? Soll er nicht lächerlich sein? Desto schlimmer, wenn er ernste lich zu nehmen wäre.

S. 591 ift die Auflösung "ber Hellenischen Religion und Sitte und des Hellenischen Staates" eingeklammert. Aber den Censor weiß doch, daß diese Auflösung das Wert des Christenthums ist? Der Hellenische Staat ist Republik, die Sitte der Hellenen schöner Humanismus, die Religion der Hellenen Wythologie. Ist dem Censor die Auslösung dieser unchristlichen, aber substanziellen Gestalten des Geistes anstößig? Also nicht die Religion oder der Begriff und die Wahrheit der Religion, sondern jede Religion, auch der Zeus und Bachusdienst, soll nicht ausgelöst werden? Unmöglich!

S. 591. Die Unftößigfeit "ber größern Macht bes Geiftes als ber Drommeten von Jericho" habe ich nicht

ergrünbet,

S. 591. "Die ironische Herrschaft" Gebilbeter über Barbaren, so ber Englander in Oftindien, ber Jesusten in Paraguay, ber russischen Regierung über ihre barbarischen Bolfer, ift boch in Deutschland unmöglich eine Sache, die nicht öffentlich erwähnt werden könnte.

S. 592. "Die Geiftlosigseit unserer Politifer, die nicht den Geift und die Freiheit des Geistes, sondern nur beschränkte Zwecke im Auge haben", ist eine Wahrheit, die doch wohl die allerunversänglichste ift. Denn diese Politifer haben ja die ganze Welt der breisteften Wasse zu ihrer Stütze. Gefällt es aber ben Herren nicht, diese Stütze zu haben, wer wehrt es ihnen, Philosophen zu werden? Die Politifer kon-

nen die Philosophen verachten, und in der That, in dieser Berachtung haben sie es weiter gebracht, als umsgekehrt viele Philosophen in der Berachtung sener geistslosen Politiker. Warum streicht der Herr Censor nun die "ohnmächtige" Berachtung der Philosophie gegen die beschränkten Politiker? Und wenn die Philosophie mächtiger wäre, als man ihr einräumt, wenn sie Recht hätte, wird nicht der Grund der Geistlosigkeit angegeben und ist seine Erkenntnis nicht seine Aushebung? Also auch diese Versöhnung, die Aushebung einer gegenseitigen Verachtung soll nicht sein? Die Dissonanz soll bleiben? Der Politiker soll ein practischer Phillister, der Philosoph ein unpractischer Idealist bleiben? Rimmermehr.

Rr. 149. "Die Welt ift noch immer voll Barbaren, die sich in den germanischen Jungbrunnen, wie einst die Germanen und Romanen in den griechischen, stürzen möchten."

Gegen welche Kategorie der Censurordnung verstößt nun das? Sind die russischen Steppenvölser und selbst die sonstigen Slaven in Rußland und Desterreich gegen die Germanen keine Barbaren, und drängt die Barbarei des Slavismus nicht jest auf Deutschland? Oder drängt sie etwa schon so sehr, daß die Censur es verhüten muß, den Slaven die Unannehmlichkeit zu bereiten, ihenen und uns diese Wahrheit zu sagen? Und wenn nun vollends gezeigt wird, daß die Willfür des romantischen oder christlichen Gemüthslebens, — das sich denn doch wohl durch Krummacher, Stephan, Ebel und Distel, Leo und Hengstenberg selbst in den Augen des sächsischen Christenthums als Willfür ausgewiesen hat, — daß diese Willfür durch die Philosophie und die historische Komödie unserer Zeit darum zur Freiheit erhoben were

ben könne, weil jest die Philosophie statenbildend und weltenbildend sei — Sachsen ist ja selbst eben erst aus der Theorie heraus neu constituirt — ist diese Berschrung des ungeheuren Constitutes der alten und neuen Zeit, in dem wir leben, censurwidrig?

Betrachtet man alle bie einzelnen Buncte, bie ich erörtert, und die gange Tendeng des Auffages, fo ergibt fich mit Nothwendigfeit, bag nur aus einem fictiven, fünftlich angenommenen, ber gangen fachfischen Bilbung eben fo gut als ber neueften Philosophie entfrembeten Schematismus heraus biefer Auffat von ber Cenfur beanstandet fein fann. Bebe Religion und jede Bilbung, ben Zeusbienst, die Drommeten von Jericho, Krummacher, bie Barbaren, bie geiftlofen Bolitifer - alles bies in Schut zu nehmen, fann nimmermehr weber bie Cenfurvorschrift, noch bie Ueberzeugung bes Cenfors mit fich bringen. Es ift schlimm, Die Ueberzeugung bes Cenfors jum Mafftabe ber Untersuchung ju haben; ja es ift unmöglich, ein folches Berhaltniß zu ertragen; aber es ift noch ichlimmer, ein Befpenft, einen Schematismus, ber jeben Aberglauben und jede Befdranttheit. ja sogar die Barbarei in Schut nimmt, zur Grenze ber Rritif zu haben.

Ich lege Einem hohen Ministerium ben Fall offen und ohne Rudhalt vor. Ich kenne die gewöhnlichen Bebenken, die zu jenem unseligen Schematismus geführt haben, und ich bitte um die Erlaubniß, sie beleuchten zu durfen.

Es handelt sich bei der Entscheidung eines Hohen Ministeriums um nichts Geringeres, als um die Geiftesfreiheit; benn was ift die heuchelei unserer

Beit, wenn nicht bie Maxime, bag Cenfor und Autor aus einem ihnen fremben Geift heraus verfahren follen?

Die Wahrheit ist nie gefährlich, die Vernunst nie schlecht; aber wehe benen, welche beiden sich entgegen werfen: ἀνάγκη γὰς, χρόνω ποτό ἐκ τῶν ψουδῶν ἀγαθῶν ἀληθὸς συμβήναι κακόν, sagt Aristoteled in seiner Bolitis.

Das erheuchelte System geistiger und politischer Unterwerfung und Sclaverei ist ein solches "Scheinsgut" und das "wirkliche Uebel" ist die wirkliche Sclaverei, die Sclaverei aber der Staaten und der Einzelnen ist ihr Untergang.

Die Cenfur, mit welcher in einem fo erfchredenben Grabe Ernft gemacht wird, wie jest in Leipzig gegen Die Deutschen Jahrbücher und beren Brincip ber neueften fritischen Philosophie, ift eine vollfommene capitis deminutio, eine entschiebene Sclaverei ber vielen Schriftfteller unter bem Ginen Beamten. Rein Gefet - benn das ift nicht möglich — die reine Willfür und das subjective Ermeffen bes Cenfore ober bes Collegiums ftreicht die wichtigsten und werthvollsten Erörterungen aus. Ich habe gezeigt, wie fehr die herren Cenforen mich mißverstanden haben, benn es fehlen ihnen alle Boraussebungen zu bem richtigen Berftandniß bes einzig Bofitiven in den Reactionen der Philosophie; sie find fammtlich feine Philosophen, sonbern Fachmanner ober Beamte. Sonnte fich biefe Unterjochung ber Philosophie allgemein durseten, so ware damit der Untergang des deutschen Beiftes vollbracht; aber fie fann es nicht: und fo ift jene ercessive Form einer ungescheuten Berachtung ber Philosophie, bes Geiftes und ber Wahrheit außer bem

Oblum aller benkenben Menschen auch noch mit ber Schmach ber Ohnmacht belaftet.

Satte man im Alterthum bie Bolfereligion und ben alten Staat zum Brincip einer Cenfur machen wollen ober fonnen: wir hatten jest weber bie Berfe bes bes Aristophanes, noch bes Aristoteles und Plato, ja nicht einmal die unschuldigen Philosopheme Cicero's über feine Bötter. Gine folche Cenfur ift aber nie gur Macht ber Beit zu erheben; fie fann reigen, argern, verfummern, nie herrschen. Go ift es auch jest. Die Kritif und bie aus ber Scholaftit befreite Philosophie bringt in taufenb Gestalten ans Licht; Die gange Gegenwart ift bereits davon erfüllt. Auch nur bis zu Strauß, ja nur bis zum Rationalismus brauchen wir mitzugehen, und ber Sieg der autonomischen Bernunft ift in der Theologie felbst entschieben; die Theologie ift bereits eine rationale, eine Bernunftwiffenschaft, feine Offenbarungslehre mehr, b. h. "die Theologie ift die Anthropologie", benn die Bernunft ift bas menschliche Brincip; Rationalismus und humanismus ift einerlei, und es ift leicht ju begreifen, daß Feuerbach, ber die Thevlogie als Anthropologie aufzeigt, nichts andres ift, als die Offenbas rung, bas offene Aussprechen beffen, mas ber anne theologische Rationalismus an sich und innerlich schon jum Princip gemacht hatte, und was er darum jum Brincip machen mußte, weil barin bas Geheimniß auch ber Orthodorie besteht, daß sie zwar einen andern Gott. (ein andres Brincip) haben will, als ben Beift, aber es nicht weiter bringt, als baju, ben Beift nach allen Richtungen: bes Gemuthe, bes Berftandes, Des Willens, jum Gott ju erheben.

Bas will nun die Cenfur gegen diefen Proces

ausrichten? Sie will es verhindern, daß die Theolos gie aufgelöst werbe in Anthropologie. Aber ba hatte die Cenfur gleich ben Rationalismus amputiren muffen, fa fie batte bie gange Schöpfung ber Dogmatif verhindern muffen; benn haben wir einmal die Dogmatit, fo haben wir auch bas Geheimniß ber Götterbildung, die Berfftatt, aus welcher der driftliche Gott geboren ift. Die Theologen wußten, was fie thaten, als fie mit Feuer und Schwert für ihre Sapungen fochten; feit fie aber aufhören, productiv ju fein, haben fie aufgehört zu fein. Ihr Mufterium ift verrathen, ichon durch bie Rationalisten und die Aufflarung; und nun foll die Leipziger Cenfur die Theologie schützen, nun ba Die Theologen felbst sich die Art an die Burgel gelegt, foll die Stute ber Polizei ben finfenben Baum halten ? - Es ift zu fpat: es lebt fein Mensch mehr in Deutschland, ber fich von ben Theologen feinen Gott machen ließe, und die Theologen felbst find zu bescheiden, um fich noch fur Runftler gu halten; fie wollen nur Biffenicaftler und Rritifer, gelehrte Deniden, feine Rirchen vater und Beilige mehr fein.

Man weiß es wohl, wie es mit den Theologen sieht, aber "sie sind und sie sind nothwendig". Niesmand negirt die Praxis der Bolksbildung; aber die Theologen können nichts anderes lehren, als was sie wissen. Und wenn sie die alte Dogmatik wider Wissen und Willen verkündigten, wer würde sich bekehren lassen? Knüpsen die Lehrer nicht an unser Bewußtsein an, so predigen sie tauben Ohren; unser Bewußtsein aber ist kritisch und rational die unten herunter. Diesiem status quo kann sich keine Macht der Erde entziehen. Man geht also wohl auf das Rationale und

Aritische ein, aber man unterscheibet. Die rationalen Theologen und bie aufgeklarte Regierung fürchten bie gange Rritif, bie fconungelofe Aufbedung aller Beheimniffe unfere Glaubens und Wiffens, bie Romobie mit ben überwundenen Gestalten bes Geiftes. But, wir wollen unfrerfeits auf bie Furcht eingehen. Theolog, ber Rationalift ift ber ichonenbe Rrititer. er taftet bie wooda arada, "bie Scheinguter" bes alten Glaubens nicht an; ber Philosoph ift ber fconungs= lofe Rritifer, bie Romodie bie unverschamte Blofftellung. - "Rur biefe Form foll nicht fein." Aber welche Uebersichtigfeit und welche unbegrundete Furcht! Erstlich ift Diefe Form ichon; es ift nichts gegen ihre Eriftens auszurichten, und bie Spannung, in die fie burch Bersuche ber Unterbruckung gefest wird, gibt ihr nur neue Rraft. Sodann ift ihre Existenz gang und gar nicht gefährlich. 3. E. in der Oper "Czar und Zimmermann" wird der Burgemeifter fomobirt, b. h. es ift fein Sochverrath, über ben Burgemeifter ju lachen; in Diesem Gelächter befreit ber Mensch sich von bem Gefühle ber fleinen Tyrannei, Die bergleichen Obrigfeit zu üben pflegte, Die man aber im gebildeten Bewußtsein nicht mehr duldet. Ift das nun eine Auflösung aller burgerlichen Ordnung? ber Car und Zimmermann, biefe ertremfte Rritif ber Localobrigfeit, ber Rube ber Stadt Dreeben, bem Unfehen ber Obrigfeit burch bie 40 ober 50 Aufführungen, welche diese beliebte Romodie in Dreeden erfahren hat. gefährlich geworden? Rein Mensch in ber Welt benft an folche Absurditat. Und doch ift die Obrigfeit, ber Burgemeifter, eine fehr fubstanzielle Gestalt bes Geiftes in der burgerlichen Gefellschaft, deren Berfifflirung viels

leicht in hamburg, wo es noch "Wohlweisheiten" nach altem Stil gibt, bebenflicher als in Dresben icheinen mochte. Aber welcher Menich wurde ben Bohlweisbeiten Recht geben, wenn fie meinten, bie Romödirung Diefer Geftalt bes Burgemeifters hobe ben Beariff Des Burgemeiftere auf, wie man vorgiebt, Die Romodirung einer bestimmten Religion hobe bie Religion ale Gewiffenhaftigkeit gegen bas Bottliche ober ale Begeifterung bafür überhaupt auf, - wer alfo murbe ben Samburger "Wohlweisheiten" Recht geben, wenn fie fich einer folchen Kritif, als in ber Komödirung bes Burgemeisters von Saardam liegt, widerfetten? Sie thun es auch gewiß nicht. Denn bas Kacit biefer Erörterung ift, daß bie Rritif und felbft bie Romödirung, welche die allerarafte Rritif ift, nur eine theoreti= ich e Befreiung ift. Nachbem die Soldaten ben Cafar als ben calvum moechum im Triumph burch Rom geführt, murbe er erft ber Grunder bes Cafarenthums. Die Romodie gehrt vielmehr bas Pathos ber Praxis auf, ale baß fie es beforbern follte. Aber im theoretischen Bebiete ift fie bas Ende der Ent= widelung. Bo fie auftrit, ift feine Braxis mehr nöthig, ift bie theoretische Befreiung bereits vorhanden. Ber ausgelacht werben fann, wird gewiß nicht tobtgefchlagen.

In biefem Falle sind wir mit der Orthodoric, der es nimmermehr gelingen wird, ihre Scheiterhausen, ihre Kirchenstrafen u. s. w. wieder aufzurichten. Die Kritik kämpft ernstlich gar nicht mehr mit ihr, sondern nur mit sich selbst, mit kritischen Existenzen, als dem Rationalismus und nicht minder der romantischen Genialitästheologie; neuerdings mit der theologischen Form des Bes

wußtseins überhaubt; die Orthoboxie ift eine komische Figur, wie Krummacher, mit welcher ber Kampf bereits ein Spiel, eine Komödie geworden ift.

Soll die Theologie nicht polizeilich geschutt werden, fo hat man boch bas Bebenten, ob man benn bas Chris ftenthum ohne polizeilichen Schut laffen tonne. bas Bebenken, man muffe bas Chriftenthum polizeilich schüßen, ift mefentlich eine mit bem Boligeischug ber Theologie. Rennt man ben gangen gegenwärtigen gebilbeten Beift ber driftlichen Bolfer driftlich; fo ift Die Rritif, die in ihm fich erzeugt hat auch driftlich; und driftlich, menfchlich, mahr civilifirt - bas fallt bann alles zusammen. Das Göttliche ift reiner in bem philosophischen, ale in bem roben Berftande; Die Religion ober bie Begeisterung für biefes Gottliche ift mahrer bei bem Bebildeten, als bei bem Ungebildeten. Ungebildeten fann feine fraffe Religiofitat nur mit ber Unbildung genommen werben. Solche Processe find aber ewige Aufgaben; und es ift Bahnfinn, an eine Ueberfturgung ber Bilbung und eine gu fchnelle Aufhebung ber Robbeit Befürchtungen ju fnupfen. Die Wahrheit braucht feinen anbern Schut, als fich felbft, und fie hat keinen andern; die Unwahrheit ober bie fchaal geworbene und abgeftanbene Wahrheit fruherer Beiten ift burch feinen außerlichen Schut aufrecht zu erhalten. Nennt man alfo bas Chriftenthum biefe unfere geiftige Entwidelung, fo braucht biefe feinen Schut ber Cenfur. Rennt man aber bie alte orthodore Dogmatif Chriftenthum fo ift bies bereits untergegangen. Dafür hat jeber Den Beweis in feinem Bewußtfein, und es ift nicht nos thig Gothe's Fauft und ben Ausspruch zu citiren:

Alles, mas entsteht, Ik werth, bag es zu Grunbe geht.

Richt die Rritif, nicht die Philosophie, ja nicht einmal bie Romobie ift bas Gefährliche; bas Gefährliche find einzig bie pooda arada, ber Schein, bie Beuchelei. Diese find Formen eines im Stillen ichon existirenben Berberbens, und ber Untergang, bas nandr alnois, ift sodann nur feine Manifestation. - 3ch habe es nicht unterlaffen wollen, bei biefer Gelegenheit bas gange Bewicht ber großen Brincipienfrage unserer Beit Ginem Soben Ministerium vorzuführen, um wo möglich bie Entscheidung zu erwirfen: bas bas Brincip einer Tendengeensur und die Berbachteerflarung gegen die neufte Philosophie als der gangen, vollen und freien Kritif aller Bestalten bes menschlichen Geistes nicht mit ben Intereffen ber Wiffenschaft, bes Staates und ber gebilbeten Menschheit zu vereinigen ist, daß also die Censur, wenn fie ja einmal fein foll, mehr eine Notiznahme von ben literarischen Broducten als eine Berhinderung ber freien, wiffenschaftlichen Untersuchungen fein, ja baß bei aller Cenfur factisch immer Breffreiheit fein muffe, wenn nicht ein geistiges Verfommen und eine Alles auflösende Dhnmacht ber Staaten, bas nanor alydioraror, bas es geben fann, herbeigeführt werben foll.

Gestüst auf obige specielle und allgemeine Gründe, die meine aufrichtigste und gutgemeinte Ueberzeugung sind, bitte ich um Reformirung der vorliegenden Entscheidung des Leipziger Censurcollegiums über die Rummern der Deutschen Jahrbücher 148 u. 149, und damit um einen Anhalt zur Wiederherstellung eines factisch ehrenhaften und erträglichen Gensurzustandes in Bezug auf ein rein

fritisches und ber Entwickelung unsrer Literatur bereits unentbehrlich geworbenes Organ.

Dresben, ben 23. Juni 1842. Eines Sohen Ministeriums unterthänigster

Urnold Ruge.

Hierauf erhielt ich folgenden Bescheid:

Die von bem herrn Dr. Ruge unterm 33. Diefes Monats an bas Ministerium bes Innern gerichtete Gingabe ift nach Ton und Inhalt nicht geeignet, um von biefem, wie es gleichwohl zur Erörterung einer angebrachten Beschwerbe nothig ift, bem Leipziger Censurcollegium, gegen welches fie gerichtet ift, jugefertigt zu Es wurde aber auch die jedenfalls erforderliche Bernehmung und Brufung ber Grunde, aus welchen bas Censurcollegium ju bem gangen, von S. 599, Spalte 2 an in ben anbei gurudfolgenden beiben Satbogen befindlichen Schluffe eines Artifels bie Drudgenehmigung verweigert hat, in feinem Falle zu bem von Berrn Dr. Ruge gewünschten Erfolge führen fonnen, ba ber gestrichene Schluß, wenn auch nicht in allen von bem Cenfor angezeichneten, boch in mehreren Stellen ber Abanderung bedürfen wurde, und nach ben in der Borftellung enthaltenen Meußerungen nicht zu erwarten ift, daß berfelbe geneigt fein möchte, ihnen eine alle Bebenfen ausschließende Faffung zu geben, indem es bei einer folchen Umarbeitung eben barauf ankommen wurde, bie eigentliche Tendenz bes ganzen Artifels aufzugeben.

Uebrigens ift bei ber jest vom Herrn Dr. Ruge ganz unverhohlen ausgesprochenen Absicht, bas Christenthum in seinen oberften und wesentlichsten Grundsagen zu betampfen, vorauszusehen, und kann es ihn selbst nicht befremben, daß seine Zeitschrift fortwährend große Schwierigkeiten bei ben Censurbehörden erfahren wird.

Je größer die Zuversicht ist, mit welcher Herr Dr. Ruge über den Erfolg dieser seiner Angrisse spricht, besto mehr wird er sich selbst sagen können, daß und weshalb die Regierung sich verpstichtet sühlen musse, berartigen Versuchen mit allen ihr zu Gebote stehenden geset und verordnungsmäßigen Mitteln entgegen zu wirken, da sie, ganz abgesehen von den etwanigen endlichen Erfolgen dieser Versuche, den, wenn auch vorzübergehenden nächsten, die öffentliche und Privatwohlssahrt bedrohenden Wirtungen derselben, nämlich den Eindrücken zu begegnen hat, welche dergleichen Aussahe sie gelangen, machen mussen.

Dresben, am 27. Juni 1842.

Minifterium bes Innern: Roftis und Sandenborff.

An Herrn Dr. Arnold Ruge biefelbft.

3.

## Gin polemisches Sendschreiben.

An die Schriftsteller ber "literarifden Beitung" im Januar und februar.

1842.

Bis zum Januar bieses Jahres war bie "literarifche Zeitung" (Berlag von Dunder und humblot, redigirt von einem herrn Brandes) zwar nicht ohne Freundschaft und Keinbschaft, aber boch wesentlich ein folides, anspruchelofes Intelligenablatt, wohlfeil und vielverbreitet, obgleich es feineswegs alle Erscheinungen ber Literatur vollständig registrirte. Seitbem hat ber bofe Beift ber beutschen Jahrbucher auch über bieses Bestehenbe Wir finden in einer Reihe von lei-Macht gewonnen. tenden Artifeln bie- principielle Bolemif, in ben Ueberschriften bie epigrammische Methobe, ja in ben Artikeln felbst bie Ausbrudsweise und bie Stichworte ber Jahrbucher nachgeahmt und neben einigen wenigen, immer wiederkehrenden, romantischen Dogmen fehr häufig fogar Die Fahne "ber freien Wiffenschaft", "bes Protestantismus", ber freien Entwidelung", felbft "bes Conftitutionalismus" aufgepflangt. Ohne 3weifel ift bas Eine Ernft und bas Andere nur ber Lochvogel. Jebenfalle aber find bie hochsten 3mede unmittelbar ins Auge gefaßt, und um biese zu erreichen, um bas Bringip, bem es gilt, naber zu bestimmen, seben fich bie jungeren und

älteren Herren, benen wir den Aufschwung der literarisschen Zeitung verdanken und deren Namen bei dem fortsschreitenden Ruhme des Unternehmens gewiß nicht immer ungenannt bleiben weden, genöthigt, die deutschen Jahrsbücher im Einzelnen vielfältig anzugreifen; ja, so sehr sie auch im Ganzen von unserer Methode erbaut zu sein scheinen, sie leben und weben ganz in dieser Disputation gegen uns. Das ist sehr anzuerkennen, und wenn sie auch bisweilen etwas vorlaut werden, so sind wir doch natürlich die Letten, die diesen Eiser sür die Wahrheit mißbilligen, im Gegentheil wir rusen dem Gegner die Ermunterung des Römers zu:

macte nova virtute, puer, sic itur ad astra! nicht, indem du gehängt wirst, wie etwa Leo den Rachsat commentiren würde, sondern indem du begreisst, daß niemand zur Unsterblichkeit aufsteigt, der nicht einen prinscipiellen Kampf hindurchführt. Die literarische Zeitung hat das eingesehen, und es ist daher nur ein augenblicklicher Gedächtnißsehler, wenn auf der dritten Seite den Jahrbüchern vorgeworsen wird, seit dem Manisest gegen die Romantis sei ihre Opposition abstract principiell geworden. Wie könnte man in Wahrheit principiell sein, ohne von allem zu abstrahiren, was mit dem Prinscip unverträglich ist? Wer für die weiße Rose sicht, dem wird die rothe nicht dienen; wer aber denkt, er könne es mit beiden Theilen halten, der wird sich zwisseshen zwei Stühle sehen. Also

"Rur offen, wie ein Mann: für ober wiber! Und die Parole: Ellave ober frei!"

Wie nun die literarische Zeitung im Allgemeinen die beutschen Sahrbucher zu schähen weiß — man ehrt niemand höher, als wenn man von ihm lernt und feine

Maximen adoptirt - fo muffen auch wir fie im Gan-Es ift anzuerkennen, bag aus biefer hochministeriellen Begend, wo man fich fonft immer nur Gobens eiferne Sand und ben Inder Brophibitorum ju benten pflegt, die litterarische Gegnerschaft beliebt Diese Tenbeng ift im Allgemeinen Die richtige. und wenn die anonymen herren auch ihre Mittel über= schäpen, so ift es boch gewiß, daß biefe Mittel bie eingigen find. Die Einficht ber Menschen ift zu gewinnen, es ift also gang richtig, daß man bie Leute mit Grunben, ftatt mit Polizeisolbaten zu überzeugen fucht, und außerbem, ba einige von unfern Gegnern ben Blato gelesen haben, so wiffen fie, Gleiches wird nur von Bare nun biefe Gleichheit wirklich Gleichem erfannt. porhanden, fo murbe neben ber litter arifden Beanerschaft in ber "litterarischen" Zeitung niemals bie Rlage bei ber Obrigkeit aufgekommen fein: es ware das Bedürfniß dazu gar nicht vorhanden gemefen. Wie die Sache aber jest liegt, fangt jeder Auffat, wenn auch nur indirect, mit biefer Rlage an und endigt mit ibr.

Wir wollen bieses frembartige Element, diese alte Krankheit der Theologie, die Wissenschaft ins Gewissen der Polizei zu schieben und auf Thesen mit dem Fluch zu antworten, vorwegnehmen, und, um nicht zu ermüsden mit dieser heutzutage schon so ziemlich abgenutzten Plage, nur den ersten Aussah — das Programm eines maßgebenden Mannes, der mit den großen Stiefeln des schwäbischen Hanemann vorangeht, — darauf ansehen. Gleich S. 1 klagt er: "das Unwesen des neuesten Denkens mache sich selbst zum Gott, um Alles, was bisher dem Menschen heilig war, zu vernich-

ten"; ferner "bie Bekenner ber neueften Denfrevolution gebehrben fich in Gefinnung, Praris (?) und Theorie auf gleiche Weise revolutionar", b. h. find Sochverrather; und S. 2: "Jene Kornphaen unferer Philosophie (Rant, Fichte 2c.) wollten feineswegs bie gange bisherige Bilbung und Wiffenschaft gerftoren", natürlich foll man erganzen: "aber biefe neuen Denfrevolutionare wollen es, und bas ift unrecht", obgleich es nicht schwer ift, zu entscheiben, wem "bie bisherige Bilbung und Wiffenschaft" unbequem ift, ob ben neuen Philosophen ober ben Mannern von driftlicher Teinture; S. 4: "wo findet fich thatfachlich eine größere Prefliceng gegen Rirde und Staat, als in biefen unbeutschen Jahrbuchern?" G. 5: "bie Treue gegen die Idee, wahrend sie ben Menschen aus ber bisherigen Stlaverei bes Göttlichen ju retten vorgiebt" - (ift bie Ibee nicht bas Göttliche und bie Treue nicht bas Band bes Individuums mit ihm?) — "löft fie in Bahrheit alle menschlich=gefelligen Banbe sowohl bes Staats: als bes Privatlebens"; S. 6: "moge ber Ernft ber beutschen Wiffenschaft bie Reime" (bes Bofen ober ber Auflösung) "wenigstens in ihrem Gebiete gertreten, ehe es gu fpat ift! Der lette Sat heißt auf beutsch: "Ich that bas Meinige, Karbinal, thun Sie bas Ihrige!" welch ein Bint liegt in bem fehnfüchtigen "Benigftens"? und bie vorigen Sate flagen alle theils bei ber Censur ober über bie Fahrlässigfeit ber Cenfur, theils bei ber relis giösen Inquisition, theils fogar beim Eriminalgericht auf Regerei und Hochverrath. Da biesen Klagen nur polizeilich Folge gegeben worben ift burch eine verschärfte Cenfur in Leipzig und fpeciell ber beutschen Jahrbucher, während in Preußen so wesentliche Preßerleichterungen eingetreten sind, daß der Drud oppositioneller Schriften sich jest gewiß nach Berlin ziehen wird, so haben die Rlagen freilich nicht viel gesruchtet, zumal wenn man bedenkt, daß der Ankläger in der Hauptsache, der Klage auf revolutionäre Praxis und Berbrechen gegen die gessellige Ordnung, thatsächlich abgewiesen worden ist; und da die "Bekenner der neuesten Denkrevolution" in Familie, Gesellschaft und Staat als gute, ja zum Theil als öffentlich ausgezeichnete Bürger leben, so ist die Klage auf Lösung aller menschlich-geselligen Bande 2c. kein gutes Zeugniß für die Einsicht und den guten Willen des Schriftstellers; es haben ihm daher auch nur die ausgemachtesten Pinsel geglaubt.

Bas aber bier in ber "litterarischen Zeitung" biefe Rlagen Storenbes haben, das ift, wie gefagt, bas Berlaffen bes litterarischen, bes wissenschaftlichen Bobens, bas Berausfallen aus bem Wiberlegen einer Philosophie in ein gang anderes Genus, nämlich in bie moralisch = politisch = religiose Berbachtigung. Ift bies in einer wiffenschaftlichen Discussion ftorend, so ift es überall bedenklich. Sat der Berf. niemals die Reben von Robespierre gelesen und ben übeln Einbruck empfunden, ben es macht, wenn bie Gegner nicht grabe und offen, fonbern mit Berbachtigung ihrer Gefinnung und Tugend, mit Infinuation ber Gefahr bes Baterlandes befampft werden? Berbachtigung greift Blas, wo man nichte, ober fogar bas Begentheil weiß. man die Phantafie angftlicher Menschen, nicht ihre Bernunft in Unspruch nehmen will. Berbachtigen ift ein moralischer Fehler: Das Gefühl für ben Borwurf ber Gehässigfeit und ber fleinen Seele barf bem eblen Menschen nie abgehn: es ist ein politischer Fehler: Gehässigkeit und niedrige Gesinnung können nicht herrschen, sie dienen immer, sie werden nur verwendet, wie die Meute auf das Wild; und selbst die Resignation, nichts sein zu wollen, als diese Meute, sindet nirgends eine andere Anerkennung und Ehre, als die der Jäger seinen Hunden zusommen läßt: — er unterhält sie. Ihr Männer und jungen Leute von Berlin, ihr wollt litteratisch opponiren, und ihr verdächtigt? Stellt diesen Uebelstand ab, das sordert eure Ehre!

Ober sollten die Berliner, die wir hier vor uns haben, nicht gebildet genug fein, um anders, b. h. mit reinem Intereffe fur Die Controverse, ju verfahren? Es ift ja fo leicht. Wir follen gefagt haben: bas Denfen ift ber Bott. Ihr lagt es nicht gelten. But, fo zeigt, baß ber Gott nicht bas Denfen sei und lehrt uns, mas gottlicher fei, ale Vernunft, Verstand und Biffenschaft. Benn bas Denfen ber Gott ift, fo, fürchtet ihr, werde Alles was bisher bem Menschen heilig gemefen, vernichtet. But, das durft ihr fürchten, aber heilig ift die Liebe, heilig die Bahrheit, heilig die gute Sache ber Menschheit, beilig ift mit einem Worte alles was ben Menfchen jum Menfchen macht, - vernichtet nun bas Denfen, welches ber Gott fein foll, biefes Beilige, und wenn bisher etwas Underes für heilig gegolten hatte, ware es bie Schuld folches Beiligen ober bes Denfens, daß es vernichtet murbe? Wenn ihr also alles Beilige in Bausch und Bogen nennt, so verbachtiget ihr nur. Geht ein auf die Sache, fagt, welches Beilige wird burch bas göttliche Denfen vernichtet? Belche Bilbung, welcher Staat, welche Rirche, welche gesellige Ordnung wird von ber Denfrevolution angegriffen und gerstört? Und wenn ihr bie bestimmte Sache genannt habt, bie euch am Bergen liegt, bann vertheibigt biefe Sache, vertheibigt bie Dogmen gegen Strauß und die alteriftliche Weltansicht gegen Reuerbach, vertheibigt ben Despotismus ober ben Staat bes Mittelalters gegen bie neue Conftituirung eines mahrhaft freien Be meinwesens; bagegen aber schreit nicht in's Blaue binein von "Auflösung aller menschlichen Banbe", burbet uns nicht eine Absurdität auf, die nicht einmal ben Rauberbanden gelingt, benn auch die "Bande" ber Rauber unter einander find noch menschliche. Wenn man aber fagt, eines Menfchen Denfungsart fei schlimmer als bie ber Räuber und Diebe, und ist nicht im Stande, bies eben fo öffentlich zu beweifen, als man es bebauptet hat; fo - nun, meine herren, was thut man in einem foldem Kalle? Ich sage boch nicht zu viel, wenn ich behaupte, man bringe fich baburch um ben öffentlichen Credit, verfteht fich, wenn man vorher einen gehabt hat. Und diese Gefahr solltet ihr nicht vermeiden wollen burch bas einfache nicht belatorische Eingehn auf ben jebesmaligen bestimmten Gegenstand ber Controverse? -Ber feinen Bortheil versteht, wird fich biefen Fingerzeig au Nute machen.

Wenn wir gesagt haben, daß Berdächtigung und moralischpolitische Anklagen in einer wissenschaftlichen Controverse ein störender Artikel sind, so gestehen wir damit zu, daß unsre Gegner neben der Anklägerei allerbings auf eine wirkliche Controverse ausgehn und sie scheinen, je weiter sie kommen, desto mehr von der ursprünglichen Unart zurückzukommen. Das ist recht.

In der Controverse selbst ware es freilich zu wunschen gewesen, wir hatten namhafte ebenburtige Gegner

von philosophischer Orientirung gefunden; aber wir wollen auch diese, wie sie nun eben sind, nicht verachten: nügt es nicht uns, so nügt es doch vielleicht ihnen, daß wir zeigen, welche Kenntnisse und welche Erkenntniß ihnen noch abgeht, um, ganz abgesehen von der Kunst, die erst den Autor macht, in so wichtigen Dingen öffentlich zu reden.

Der Auffat Rro. I über die "Denkrevolution" ift, wie alle übrigen, nicht auf der Höhe der Principien, die wahren Pointen, um die es sich jett handelt, wersden versehlt, und es tritt die Confusion ein, daß der Berfasser sich und seine Wissenschaft für frei erklärt, in demselben Augenblick, wo er die absolute Unfreiheit an den Tag legt. Dies ist das allgemeine Phänomen in dem bisher uns zu Gesicht Gekommenen. Es im Einzelnen nachzuweisen, wird nicht ohne Interesse, und selbst von practischer Wichtigkeit sein, da eine große Majoriztat des Publicums und darunter politisch einflusreiche Ranner sich in demselben Falle besinden, und viele das von vernünstigen Gründen nicht unzugänglich sind. Wir entschuldigen hiemit unsre Aussührlichkeit über diese sons, d. h. wissenschaftlich, völlig unbedeutenden Schriftsteller.

Rr. 1 also beginnt: "Kein anderes Bolf hat, wie das deutsche, der Erforschung der göttlichen Dinge sich hingegeben; nur "im Geist und in der Wahrheit" wollte es das Heilige verehren, darum suchte es die Wahrheit mit tiesem Ernst und untrennbar vom Heiligen, von der göttlichen Offenbarung." Dies verräth eine völlige Unsenntniß unserer Litteratur und Philosophie. Kants Kritifen der Vernunft und der Urtheilsfraft sind völlig getrennt von der göttlichen Offenbarung; Fichte verslegt in seiner "Kritif aller Offenbarung" das Urtheil

über bie Bottlichfeit berfelben in bie menfchliche Bernunft, und feitbem er vollende Gott ale bie moralifche Weltordnung bestimmt hatte, wurde er von ben Giferern feiner Beit ein Atheift genannt. Daß also bie Unterfuchung ber Bahrheit in Deutschland "abgetrennt von der götlichen Offenbarung geführt worden ift", hatte Rro. 1 leicht lernen fonnen. Much Begel ift boch ein Deutscher, er ift fogar ein Berliner gewesen, und liegt barum auch in ber That bem Gebachtniß unfere Autore naher. Er hat daher bei feinem erften Sage nur nicht an ihn gebacht, und wo er feiner fich erinnert, auf ber zweiten Seite, ba bentt er nicht mehr an feinen erften Sat. Er fagt nämlich S. 2 felbit: "Begel habe Die Uebereinstimmung zwar behauptet, es fei aber fehr bald ber Berbacht entstanden, daß in einem Gyftem, welches barauf ausgehe, bie Unwahrheit bes, gemeinen Bewußtseins nachzuweisen, bie Hebereinftimmung bes religiöfen und ipeculativen Bewußtfeins nicht begrundet fein fonne." Dit bem Berbacht, bem theologischen Zweifel, beginnt nun ber Fortschritt von ber Renninis bes herrn 1 jur Erfenninis. Er fagt S. 2. Die Grundansicht bes Segelschen Syftems ware: "Das Absolute (Gott) ift nicht zu benten als eine jenseitige Berfonlichfeit - Diese ift eine abstracte endliche Borftellung - fondern als Broces, als Ginheit des Unendlichen ale Endlichen, ale hindurchprocessirend burch alle Gegenfate, ale wirklich eriftirent in Ratur und Beift. Diefe Beftimmungen waren junachft nicht gegen bie driftliche 3bee Gottes gerichtet." Richt? Hm! also ware ber driftliche Gott nicht perfonlich, nicht jenseitig, nicht erhaben über alle Bernunft und nichts weiter, als bie natürliche und gelftige Wirklichfeit? Das mare ein febr

biegsames Chriftenthum; fo fann ber Mann es also wohl nicht gemeint haben. Dhne 3weifel liegt ber Accent auf bem Worte "gerichtet", auf ber Absicht. Begel wollte bas nicht, es geschah ihm unversehns, und wenn er auch mit jener Faffung bes Absoluten noch fo .. abgetrennt von ber gottlichen Offenbarung" und "ber driftlichen Ibee Gottes" bafteht, er war ju gut baju, um anders benfen ju wollen, als es fein Beicht: vater erlaubte; auch foll fich's gar balb gezeigt haben, baß es nicht ging, fo ju benfen, wie Begel es leiber wirklich that. "Beber bas speculative, noch bas driftliche Bewußtsein tonnte fich mit diesem Gebanken b'e-Man fonnte benfelben nicht realifiren" friedigen. (ein foloffaler Ginfall, ben Bebanten bes Abfoluten noch erpreß zu realifiren!) "ohne Gott zugleich in die Endlichkeit berabzuziehn" (aber bas ift ja eben ber Wis bavon, bas hat ja Begel nicht nur nicht vermeiden, sondern ausbrücklich thun wollen!) "und noch mehr wird es anftogig, baß Bott erft im menschlichen Selbstbewußtsein ber alls wiffende (?) fein follte." Begel hat dies nun freis lich nicht gefagt, sondern irgend einer, ber nicht benft, hat fich dies schenken laffen; bas absolute Wiffen und die Allwifferei ift bei Begel nicht baffelbe; was aber zugegeben werben muß, das ift bies, es ift nicht bloß "anftößig", es ift fogar abftößig und negirt bie ganze Anschauungsweise ber Borgeit, wenn Segel ben felbftbewußten Beift, b. f. ben Menschen, die höchfte Realität des Absoluten nennt. Und bennoch, fragen wir bei diesem deus terminus noch einmal, bennoch sollen alle Denfer ...in ber Erforschung ber gottlichen Dinge von der Offenbarung ober von der Theologie fich nicht abgetrennt haben"? Und noch einmal, ift bies Mangel an Kenntnis ober an Berstand? ist es philosophischetheologische Unwissenheit ober christlich = germanischer Dusel?

Der driftliche Deutsche - wir wollen unsern Unbefannten ber Rurge wegen fo nennen - fahrt fort, wie er angefangen, gang au naturel, und schiebt alles Unheil ben Frangosen in die Schuhe. Er fagt: "Wenn bei unfern Rachbarn bie Ueberfultur ein negatives, Gott laugnendes Denken erzeugte, fo fand bies bei ben Beiseften und Beften, ja, bei bem gangen Kerne unserer Ration feinen Beifall; ber Deutsche verachtete ein Denfen, welches auf gleiche Beise bie Burbe bes Menschen und feinen göttlichen Ursprung verläugnete," b. b. Die Deutschen brudten ihre Berachtung ungefähr folgenbermaßen aus: Schiller bichtete Die Gotter Griechenlands. Gothe die Braut von Korinth, Lessing edirte die wolfenbuttler Fragmente und Friedrich der Große jog Boltaire an feinen Sof. Wir wollen einen Nachtwandler, ber so tief in seiner driftlich germanischen Tarntappe stedt, daß er nicht nur felbst unsichtbar ift, fonbern auch die ganze große Welt der Edelften und Beften unfichtbar macht, nicht erft fragen, bei wem bie großen Deutschen, die ihre Beit beherrschten, in die Schule gingen, von wem Friedrich, von wem Gothe gelernt; wir theilen ihm blos die Rotiz mit, baß es all biefen Mannern auf viel reellere Dinge ankam, als aufs "Läugnen und Berläugnen", als auf ben gangen verschimmelten Rram ber Obscuranten, und baß fie gerabe baburch bie "Ebelften und Beften" gemorben find. gesteben es gerne, wenn wir fo anfangen, bergleichen neuchriftlich = neugermanische Phantafien ju lefen, wundern wir uns wohl, daß diefe Berren unfere gange Litteratur nicht gelesen zu haben scheinen; wenn wir aber fortsahren, was freilich einen großen Kampf mit ber Langenweile kostet, so hört diese Berwunderung in der Ueberzeugung auf, daß sie auch das Gelesene so gut als nicht gelesen haben und, wie die Hasen, mit offenen Augen schlafen.

Rachdem wir also belehrt find, wie entschieden bisher das framofische Unwesen von den Deutschen verachtet worden, daß es weder ihre Bofe, weder ihre Sitten, ja nicht einmal ihre Gedanken erreicht habe. heißt es dann weiter: "Und boch ift in Deutschland selbit ein folches Unwesen (er meint "bas von ber Offenbarung getrennte Denken") jest aufgestiegen; aus unferer Philosophie glaubt es feinen Ursprung ableiten au fonnen" - wirflich, bas ift schanblich, bas ift mehr, es ift undeutsch! - "und gibt fich felbst für bie höchfte Macht nicht nur bes Denkens, fonbern auch bes Lebens und alles Seins" - nicht nur? ift benn nicht bas Denken ber Souverain Des Lebens und bes Seins? Das weiß ja jeber Raufmann, ber feine Bedanken zu Gelde macht und jeder benkende Landwirth und Schafzüchter. Wißt ihr es aber anders, und ift euch ber Lebendige mehr als ber Denfende; nun, verehrt die Läuse auf euerem Ropfe und haltet euers hohlen Schabels trages Sein für höher als ben Ropf des Aristoteles! Ueber bas Unwesen! - "es macht fich felbft jum Gott, um Alles, mas bisher bem Menfchen heilig war, zu vernichten." In der That, wenn es wahr ift, wie ber Menfch, fo fein Gott, bann konnte man versucht werben an ben Vernichtungeversuch ju glauben burch eine folche Unkenntniß und eine folche geistige Unfähigfeit, bie von ber ersten Stadt unfere

6\*

Baterlandes ausgeht; boch gemach! ihr Herrn, ,,wir woll'n uns unterstehn, euch bas zu wehren!"

In ben nachften Gaben feines Brogramms gegen Die Denfrevolution wird ber driftliche Bermane etwas menfclicher, aber nur, um bamit feinem eigenen Brincip ber göttlichen Offenbarung gerabezu ine Beficht gu fchlagen. "Es fei jest ein hitiger Rampf, man muffe ben gemeinsamen Ausganas- und Mittelpunct ber geiftigen Entwidelung festhalten", - gut! man hore ihn! - "biefer ift fein anderer ale" - man erwartet bie Offenbarung und die Erlofung ber Beiben und Bermanen burch bie Wunder in Judaa, aber ber Mann läßt fich hinreißen ju fagen: - "fein anderer als ber Schat ber errungenen Bilbung, die Substang ber gemeinsamen Bernunft; nur in ihrer realen Durchbringung (nicht "Auflösung" als wenn nicht jede realifirte Durchbringung eine Auflöfung mare! hat ber Berf. feine Rinder nie Semmelmilch effen feben?), fann ber Beift feinen hohen wiffenfchaftlichen Beruf erfullen, nur in ihr fann er fortschreiten und bie mahre Freiheit erreichen." Biffenschaftlicher Beruf, mahre Freiheit bes Beiftes in ihm und ber Schat unserer Bilbung, alfo auch unferer heidnischen Philosophie und Boefie? Das alles ift unfer? Das willft bu uns laffen, bu Guter? Wie fcon! Aber ift benn ber "chriftlich germanische" Menfch frei in feinem Beifte, ift er nicht vielmehr ab: hangig von ber Offenbarung und ihren Brieftern? 3ff "die Substang ber gemeinsamen Bernunft" nicht im Streite mit bem Bunber ber Offenbarung? Ift bie "Anstößigkeit" und "Berdachtigkeit" eines in beutiger Bernunft fehr maßgebenden Dentens nicht von bem Berf. felbft ausgesprochen worben? Wir fürchten, Dies geht nicht zusammen. Thut nichts, wenn es nicht geht, antwortet unfer Bermane, und mare es bie barfte Unmöglichfeit, wie fie es wirflich ift, jugleich bie freie Biffenschaft und die Berrschaft ber Offenbarung jum Brincip zu machen; wer alle andern Wunder glaubt, ben follte bies eine geniren? und ift nicht biefe Confunon. ber unvermittelte Streit bes Weltlichen und Beiftlichen, ber Beltvernunft und ber beiligen Glaubensherrschaft (Hierarchie), "bie driftlich = germanische"? Bei allebem "will bie litterarische Zeitung mit möge lichfter Scharfe" (nemo ultra posse), "und ohne Barteieifer" (wir haben einige Broben biefer Unparteilichfeit vorgelegt) "bie Berrschaft und Burbe ber freien Biffenschaft ju fordern fuchen" (ungefahr Diefelbe Aufgabe wie bie ber Jahrbucher; nur etwas anders gelöset, weshalb es benn auch gleich weiter beißt:) "Jener brobenden Auflösung gegenüber beginnen wir das Werf im festen Bertrauen auf die Unbefieglichkeit und ewige Jugend bes driftlich = beut= fchen Beiftes." Amen! Aber wie ift mir? geht benn bas mit rechten Dingen ju? In bemfelben Augenblid, wo er mit bem driftlichebeutschen Beift bie freie Wiffenschaft ftuten will, spricht er ja die Furcht aus, bag bie Freiheit, welche Diese Wiffenschaft fich nimmt, ben Untergang und bie Auflösung bes driftlich = germanischen Beiftes herbeiführen werbe. Ift bas nicht ungefähr fo, als wenn einer fürchtete erschoffen zu werden und bann fagte: fchieß nur ju, ich werbe beine Rugel mit meinem Ropfe pariren!

Doch im Ernft, was ist Freiheit ber Wiffenschaft und was die germanische Chriftlichkeit? Es wird viel Rigbrauch mit diesen weitschichtigen Begriffen getrieben, baß fie aber hier fogar jufammengespannt werben fonnten, war nur barum möglich, weil beibe gang unbestimmt und regungslos baliegen. Sobalb man fagt was fie find und fie beim Ramen ruft, hort biefer Friede auf, jebes ftößt bas andre ab, jebes ift bie Fahne einer anbern Zeit. Die Freiheit bes Wiffens ift bas auf fich felbft geftellte Denten, wobei alle Gefchichte und alle Ratur ober die Erfahrung nur die zu überwältigende, nicht die normirende Boraussetzung ift, ober die Freiheit, bie bas Denfen ift, erzeugt fich felbft aus ihrer eignen Erfahrung und Ratur und Geschichte. In ber Historie wird bies Berhältniß erft ba erreicht, wo bie Autorität außerer Racht in ben Broces bes Biffens nicht eingreift und ihre Borurtheile nicht zu feinen Gefeben macht. Dies ift ber Begriff ber freien Wiffenfchaft im Gegensat jur gebankenlosen Renninis und jur abhangigen Scholaftif. Chriftlichegermanischer Geift ift als hiftorische Rategorie ju faffen; fie bezeichnet ben Beift bes Mittelalters, ber noch erft jur Beiftesfreiheit aufftrebt. Die Form bes mittelalterlichen Rampfes und also auch die historische Kategorie des christlich-germaniichen Beiftes ift gegenwärtig überwunden. Will man ben Rampf unferer Beit bezeichnen, fo fann man nicht fagen, es fei jest bas Weltliche und Beiftliche noch gegeneinander; im Begentheil, es weiß jett jeder, daß ber Geift bes Menschen nur noch mit feinen naturlichen Schranten gu fampfen hat, fur bie supranaturaliftifchen zeigt er weber Ohr, noch Intereffe mehr: bie Freiheit hat eine politische Bebeutung. Geifteefreiheit in ber Form, jeben moglichen Glauben begen au burfen, ift ein langft errungenes Befigthum. - Soll bagegen bas Chriftlich-germanische zu einer noch beute

gultigen Bestimmtheit gemacht werben, fo verfluchtigt es fich in ben gang allgemeinen Ausbrud: Buftanb bes Beiftes und ber Bilbung im gegenwärtigen Deutschland. Aber wie nun? Soll die Philosophie und die Boeffe nicht bazu gehören, und wenn biefe, wie beibe Theile nicht umbin fonnen ju gestehn, weber driftliche noch germanische, sonbern Schlechtweg menschliche Bernunft find, in Frankreich so gultig als in Deutschland, wie wird es da mit ber Rategorie "bes christlich-germantichen Geiftes?" Dan bentt fich barunter wohl bas beutsche Gemuth, die beutsche Treue und die beutsche Frommigkeit; - aber alles bies brudt ein moralisches Berhalten, feinen Gegenfat jur Philosophie aus. Jenachbem ich philosophire, wird mein Gemuth, meine Treue, meine Religion einen anbern Inhalt haben. 3m Gemuth faßt ber Menfch Intereffe fur Die Realifirung ber Wahrheit ober bes Göttlichen, in ber Treue fällt er von diesem Intereffe nie ab, und in ber Relis gion glaubt er baran, baß bie Wahrheit über allen Wis berftand siegen und der Tag bes Eblen endlich tommen werbe, nicht am Ende ber Tage, fondern für jebe Phafe ber Ibee ober bes Ibeals ber Menfchheit, wenn bas beutlicher ift, ju ihrer Beit. Dies driftlich-germanische Berhalten - wenn bas gemeint wird - ift aber wieberum ein fehr allgemeines, fogar fehr frangöfisches, wenigstens mußten wir fein Bolf auf Erben, welches belbenmuthiger an ber Realistrung ber Freiheit gearbeis tet; Ehre bem Ehre gebührt! ja, und Religion bem Religion aufommt! benn mit ber Maulreligion ohne allen bestimmten Inhalt auf bem Faulbett einer ftrobernen Metaphyfit ohne Rampf, ohne Belben, ohne Martyrer ift es nichts. — Sollte es aber mit bem Chriftlich-gers

Bu ale deninder Kermanen, de ichiagi üch auch migeich das Minicialies an blungen Köpfen und mitten reich genug fi, vernehmich mit dem Popanz primium derum. Most daß wenn einer unbei Weite Rewinium made und ihr fangi ihn, so hang sine, die dag meine ihr regiert. Aber

ewaltsamen befinitiven Conflicte der Brincipien as find die Revolutionen in der Weltgeschichte ingebrudten Augen wegbisputiren zu wollen, ift liche Muhe; eben so wenig können wir darin ein d finden, daß jedes ernftliche Geltendmachen eines Brincips, sei es in der Wiffenschaft, fei es im , fobald es fich durchgreifend zeigt, eine Revolution -unt wirb. Das gewaltsame Durchseten bes ben besteht barin, bag nie und nimmer bas Alte autsig untergeht, fo wenig, daß ber befinitive Connie bas gangliche Ende des Befiegten, fondern nur - enticheibende Gang um die Berrichaft ift. unfer Germane meint, die hiftorischen "Revolutioa erzeugten nichts Reues" ober noch allgemeiner, .. be Begraumen bes Alten gabe feine Entwidelung", - tann er fich von ber Unhaltbarfeit feiner Unficht fo-: ich überzeugen, wenn er fich nur alle feine alten Ihne ausziehn läßt. Er wird zwar, wenn er ichon egahnt hat, feine neuen Bahne befommen; aber fowohl s feiner Sprache, ale in feinem Effen wird eine enorme Intwidelung eintreten, ja es wird vielleicht fogar bas ahnfleisch ben Dienft ber Bahne übernehmen aus reis tem Batriotismus, benn es wird fich feine Borwurfe gu nachen haben über bie Wegraumung ber "beftructiven" "corrofiven" Bahne, biefer Demagogen, "bie nur Luft am Berftoren haben" und ,, nichts Reues ichaffen kinnen", die nichts im Sinne haben, als die "ungebeihliche Opposition der Untersten gegen die Oberen" und Dadurch allen "Raturwuchs", ben fie zwischen fich friegen, "auflösen". Ein bloßes Wegräumen, ein reines Berftoren gibt es nicht, eben fo wenig etwas, bas nur negativ mare, wie hier von ber Revolution gefagt

wird. In politischen Parteifampfen ift die bloße Regation am allerwenigsten auch nur vorzustellen. in ihnen ein Princip bas andere wegraumt, fo thut es bies nur, um fich felbft an beffen Stelle ju fegen; bies Regiren ift am alleraugenscheinlichften ein Boniren. Auch follte man benten, bie frangösische Revolution ware boch bie lette, ber man bie Erzeugung eines Reuen abiprechen fonnte und follte es auch nur eines neuen "driftlichegermanischen Beiftes" fein, benn ber war boch vorher rein ausgegangen, und erft Stuhr und spater bie driftlichen Althegelianer haben ihn wieber in ber Leute Mund gebracht, versteht fich feit bie Freiheitefriege und unser romantischer Aufschwung bem Deutschthum und bem Intereffe fur bie Beit feiner Glorie wieber auf bie Beine geholfen! und à propos! ift ber Freiheitsfrieg, ber uns alle neu geboren hat, benn feine Revolution?

In der Philosophie macht unser conservirte Deutschthumler die Entbedung "Begels Denfen verschmabe bie Substanz ber Erfahrung und gefunden Bernunft" und ftellt fich vor, daß ber Denfer nichts erfahrt ober alles ignorirt, was er burch Geschichte und eignes Leben in Erfahrung gebracht, endlich bag bie Bernunft nicht gefund fein muffe, welche fich nicht bem gemeinen Bewußtfein überwurfe. Darum "gerath Segels Denten in eine bedenfliche Stellung", es wird gang nach = bentlich und ftupig über fich felbst bei diefen Borhaltungen. "Es will mit bem Chriftenthum" - welches auch seinerseits mit ber natürlichen Erfahrung und ihren Gefeten und mit ber gefunden menfcblichen Bernunft gebrochen hat - "übereinstimmen, und thut es nicht". Daburch entsteht die rechte Schule, die will, und die linke, Die's nicht thut. "Die lettere, an beren Spite fich Strauß stellte, führte bie speculative Ansicht confequent burch. Sie folgerte (!): eriftirt Gottes Beift wirflich nur im Gelbft bes Menfchen, nicht über (!) biefem als schlechthin absoluter Beift, fo fann, ba biemit Gott ber Bater aufgegeben ift, auch ber geoffenbarte Sohn nur ale mythisches Product bes glaubigen Beiftes ber Gemeinbe angesehen werben; bie Ibee ber Menschheit ift bas Erlofende." Strauf wird in berfelben Weise verftanden, wie oben Segel. Freilich tonnte bie Entstellung und Trivialisirung ber Straußischen Unficht burch nichts leichter erreicht werben, als bag fie in ben Ratechismus überfest wurde. Feuerbach ergeht es noch schlimmer. Er foll nun wieber aus Strauß "folgern" (!) und ihm erftlich ber Menfch bas bochfte Befen, bann biefer wiederum blos Raturmefen, ber phyfifche Menfch fein, ber zwar Bernunft und Liebe vor ben Thieren voraushabe, "burch biefe aber, welche bie neue Lehre nur von ber fleischlichen, naturlichen Seite allein anerkennt" (Die Bernunft von ber fleischlichen Seite!!) "nur mit ben gräulichen Mufionen ber Religion bethört fein". Unfer Germane ift awar nicht eben ein offener Ropf; ba aber Feuerbach fehr beutlich fcreibt und in feiner Rritif bes Chriftenthums feine Retaphyfif, fondern eine Enthullung ber religiöfen Dhy= sterien und bes Inhaltes ber Theologie vorgenommen hat, bergeftalt baß auch ein mäßiger Berftand bie Beisheit der Theologie als eine rein menschliche erkennen fann, indem ber gange Inhalt als Abstraction von bem Befen bes Menfchen nachgewiesen ift; fo leibet es teinen Zweifel, daß ber Berichterftatter ben Feuerbach nicht einfach migverstanden, sondern wiffentlich und gefliffentlich entstellt hat. Das mahre und bas erheuchelte ober eingebildete Chriftenthum, beffen Unterichieb Reuerbach ber verborbenen Beit vor Augen halt, fann Jeber unterscheiden, es murbe Dies felbst ein Blinber tonnen, ber nur mit Sanben ju fublen verftanbe, welches ein harenes Gewand und welches ein moberner Frad ift; eben fo der Sat: die Theologie ift nichts und weiß nichts, als die Anthropologie, läßt auch bei bem schwächsten Berftanbe teinen Zweifel übrig, wie es bamit gemeint fei, und es ift eine feltsame Tactif, wenn man nun, ftatt ju zeigen, was bie Theologie benn noch mehr fei, ber Rritit ber Theologie jum Borwurf macht, baß fie nicht weiter tomme, als jum - Menfchen. Uebrigens ift bas Wefen bes Menschen nach Feuerbach nicht ohne ben physischen Menschen, aber es ift bie Menscheit in bem Berftande, wie fie Bernunft und Geift ift. Daß bie Naturbafis ber Bernunft ber phpfis iche Mensch und beffen Grund bie Ratur unsers Blaneten fei, das ift nach Keuerbach, wie nach Segel und nach aller Philosophie der Kall, nur freilich nicht nach ben Bhantasmagorien berer, die nur darin reich find, fich immer in ben eignen Beutel ju lugen. Bon bem abfoluten Broces Segels foll aber bie Philosophie burch Reuerbach jum physischen Menschen heruntergetommen fein. Ift bies feine philosophische Antwort, fo fonnte man boch fagen, es fei eine philosophische Frage, namlich nach bem Unterschied, ber hier vorliegt. Der Begel'sche Proces des mahrhaft unendlichen Befens, welches ber felbftbewußte Beift und beffen Subjectivitat fei, ist burch Feuerbach nicht negirt, sonbern nur auf feinen unaweifelhaften Ausbrud gebracht worben, b. h. lauert feitbem hinter bem Begel'ichen Brocef nichts abfolut Absolutes mehr, fein unbefannter Gott, fonbern

nichts anders, als ber reale Geift, bas Wefen ber Menschheit ift bahinter. Es ift hinter Segel wie binter ber Beisheit ber Theologie nicht mehr, als fie beibe selbst fagen und Feuerbach hat ihnen nur, wie bie Pythia dem Sofrates zugerufen: "erkenne bich felbft!" Dies Denfen fo speciell angewendet und ausgebeutet, biefe Selbsterkenntniß ber Theologie und Scholastif, biefe Rritif mit ihrem unauslöschlichen Erfolge - bas ift Reuerbache Berdienst. Im übrigen ift es ben "Dentrevolutionaren" auch vor bem Erscheinen von Feuerbache Wefen bes Chriftenthums nie eingefallen, einen boppelten Beift zu benfen, einen gottlichen und einen menschlichen, der Monismus und die Autonomie des Beiftes ift ber Begriff feiner Freiheit; aus diefem Begriff folgt Reuerbachs Kritif unausbleiblich und wer bas Brincip ber Freiheit jugibt, fann fich ber Unwendung deffelben nicht entziehen. Wer es aber vermag etwas Soheres ju benfen, ale ben Beift, ber unternehme es, ber vollbringe es, et erit mihi magnus Apollo.

Der Germane wenigstens kommt nicht über Feuersbach hinaus; so sehr er ihn verabscheut, er schreibt ihn boch nur ab, wo er etwas Positives sagen will. Er definirt die Liebe S. 5 ganz wie Feuerbach am Schlusse seines Buches, als das Band des menschlichen Lebens, er nennt das Gewissen, "das Bewußtsein des Menschen von seinem Wesen", "diese göttliche Stimme, die ihn zum Guten, Menschlichen zurückerte". Weiß er nicht, daß er den Humanismus damit proclamirt, so weiß er doch wie Feuerbach die Religion und das Gewissen bestimmt; nnd indem er ihn abschreibt und selbst nur das als Substanz proclamirt, was Feuerbach dafür aufstellt, ja es mit Feuerbachs eignen Wors-

ten proclamirt, fagt er ihm nach, er gabe ben Beift ben nieberen Rächten preis und wolle einen Rultus (!) ein= richten - "ben Rultus bes Effens, Trinfens und Bafferbabes", fo verfteht er angeblich ben genialen Schluß Keuerbachs über bie geiftige Bafferfur, bie bem Men= ichen bas zweite Beficht von ben Augen nehme und ihn Die natürlichen Dinge in ihrer wahren Dignität faffen Belch ein ohnmachtiger hofusvofus! - Eben fo wie Feuerbach werben die Jahrbucher verdreht. "Diefen Regern feine Treu' und Glauben!" nicht mahr? Merat er bei Reuerbach Bernunft und Liebe, Diese Rleinigfeit, aus und nimmt fie fur fich, lagt er "bas Bewußtsein bes Menfchen von feinem Befen" meg, um Feuerbach nur bas Thier übrig zu laffen; so wirft er mir als eine gang besondere Gottlofigfeit Mighandlung Arndts vor und läßt meine Anerkennung bes Mannes aus, wo es heißt: "Bei alledem" (obgleich Arndt die frangofische Freiheit haßt und die Brincipien ter Revolution als un-Deutsch verwirft, obgleich er jest ber Reaction angehört) "bleibt ihm immer bas unfterbliche Berdienft, ein ganger Mann, wie wenige, ein Mann von tieffter Religiofitat und unbeugsamer Tugend ju fein, ber an bie 3bee geglaubt." (ein Beispiel ber Treue gegen fie) "als bie gemeine Belt an ihr verzweifelt, ber Alles verfauft, und nur ben einen Stern, ber Freiheit, nachgefolgt ju einer Beit, ale bie Racht ber Unterbrudung fternenleer über ben Bauptern seiner bloben Beitgenoffen ju lagern ichien, ber barum bem Bergen ber Ration, bas er einmal mit der Erfüllung seines Glaubens fo im Innerften bewegte, ewig theuer und nahe sein wird." Rann ein fterblicher Mensch höher gehalten werben? Und bennoch foll ich biefen Mann tamit "befchmust" haben, bag ich bie Ibeen feiner Beit, benen ich bamals felbst ergeben war, in der unfrigen veraltet finde? foll ich ,, mit hohlem Borte bem Manne ber That gegenüber mich fpreizen?" D, ihr habt Treu' und Redlichkeit, ihr seid deutsche Manner, ihr feib Manner Gottes, ihr falfcht nicht, ihr habt Bemiffen, euch schlägt bas Bemiffen - aber ihr habt ein dices Fell. Tropt nicht zu fehr barauf! Auch Arnbis Thaten waren nur geiftige Thaten, auch Arnbis Borten ftand ein foldes Kell gegenüber, wie jest ben Philosophen; aber es fam die Beit, da die Ohren ber Menschen feinhörig wurden, und da die sich verfrochen, tie früher in der Sonne gestanden. "Seute mir, morgen bir!" fchrieb Frang I. über bie Thure feines Rerfers. Aber nein! bas ift ju viel, ihr habt fein Seute und fein Morgen, ihr existirt nicht, ihr feib jenes Schattens Fraum von Anno 13, keine Menschen: ihr habt kein berg, ihr hattet Arndt sonft gelobt, als er noch Demagoge war, ihr habt feinen Beift, feine Itee und feine Freue gegen sie, ihr seid — Franzosen — denn so, wie ihr feib, so benft ihr euch boch ungefähr bie Franwien. Rehmt's nicht übel! ihr fagt, wir feien Jacobiner; gut, nun find wir doch von einer Ration, mas bleibt cuch also übrig, als Franzosen zu sein? Und wahrlich wenn unsere Sierarchie und Aristocratie fortfährt, Die Bhilosophie und Bildung von fich ju ftogen, wie fie es iest thut, fo wird bas Berhaltnis frangofisch werben. "Berachte nur Berftand und Wiffenschaft" 2c.

Eine so offenbare Unwahrheit, wie die, daß die Jahrbucher mit dem jungen Deutschland und der "liberstinistischen Weltansicht" (S. 6) zusammenhielten, kann unsern Gegnern bei niemand nüben. Lebt denn der Vilot nicht mehr?

Rachdem bies Genre von gewissenlofer Polemik unsgeschickt genug verführt ist, erfahren wir zum Schluß: "die Religion" (wir wollen religiosus bloß mit gewissenhaft übersehen) "habe in unserer Zeit zu tiese Wurzeln geschlagen, als daß die Denkrevolution durchdringen könne." Ich dächte das alte Sprichwort: "Lügen haben kurze Beine! ware schon erfüllt. Wollt ihr Religion haben, so lernt in unserer Zeit das glauben, was Urndt in der seinigen glaubte, daß die Bernunft und die Freiheit, nicht jedes elende Subject, unsterdlich sind, und daß ihr zwar untergehen werdet, daß aber, wenn etwas "Gutes und wahrhaft Menschliches" in euch ist, auch ihr euer Theil, wie gering es auch sei, an dem Unsterdlichen habt.

Die zweite Rummer ift ein mahrer Stanber bes Standethums und bes muften Germanismus; fie ift gegen ben Auffat ber Jahrbucher: "ber protestantische Absolutismus und feine Entwidelung" gerichtet. Der ftanbifche Mann greift die Rothwendigfeit bes Absolutismus an: ber große Churfürst hatte es auch anders machen können. 3hm ift die historische Nothwendigfeit, wie fie bie Begelianer tractiren, fatal. Er hat ben Inftinct, Die Geschichte sei bas Reich ber Freiheit und nicht ber Rothwendigfeit, aber er vergißt ben Unterschied ber werbenben und ber vollzogenen Gefchichte. Go lange bie Frage noch offen ift, seben wir die Menschen frei gegen einander handeln; fobalb aber die Begebenheit vollzogen ift, kann die Frage nur noch die fein, warum mußte fie fich fo und nicht anders volltieben. nur bie Begelianer fragen fo, auch unfer Stanber altgermanischer Freiheit und Willfur fann fich Dieser Frage nicht entziehen und bie Reform ber Stande, bie er G.

34 geforbert, halt er S. 35 für unmöglich; weil er bies aber in feiner eigenen Sprache ausbrudt, fo meint er etwas Anderes gefagt zu haben, als die Philosophen, Die das Unmögliche erft gar nicht forbern. Er findet die Sprache der Philosophie deshalb zu vornehm und ftromt feine Indignation in moralische Borwürfe aus: "der Auffat in den Jahrbuchern fei hochmuthig, arros gant, voll leidenschaftlichen Schreibtalente, murbige bie erften litterarischen Dignitaten berab, trete Stengel mit philosophischen Stiefeln in ben Roth" u. f. w. Eben so ärgert es ihn, wenn gesagt wird: "wer nicht von Kach fei, tonne bei Stenzel bas Poftwefen und bie Bolle 2c. überschlagen". Wir leugnen ja nicht, daß es Beschichten giebt, in benen Theer, Wagenschmiere, Schweineborften und bergleichen Dinge eine wesentliche Rolle spielen; aber gesett, bies ware in bem Leben unfere unbekannten Begnere ber Fall, und er brachte es nun felbit noch einmal zu einer Beschichte, wenn auch nur ju einer Biographie, wird er uns jumuthen in der Beschreibung berfelben auch bie Berwaltungsgeschichte feines Bermögens mitzulefen? "Unftatt ruhig, wie er es wunscht, die Frage aufzuwerfen, ob benn nicht die Bermaltungsgeschichte im absoluten Staate Sauptmoment fei", halte ich mich "hochmuthiger und leidenschaftlicher Beise" an ben geistigen Motor. Die Berubigung bei ben Mitteln und ihrer Berwaltung ift bie Sache bes Spiegburgers; bie Ueberspanntheit, nach bem wirflich Absoluten im absoluten Staate zu fragen, b. h. nach dem geistigen Inhalt, - wodurch er fich von ber affatischen Despotie ober ber Sflavenzucht, ber Richtanerkennung bes Menschen und bes Beiftigen untericheibet, - also fich flar ju machen, wo liegt bier Arnold Ruge. IX.

Selbstbeftimmung und Selbstgefühl bes Staates und ift fein Inhalt nun wirklich mehr, als ftanbisches Privatinte= reffe, also wirklich bas Absolute, das Geiftige bas Belthistorische — bas ist Sache bes Philosophen, auch bes Geschichtsschreibers, wenn er fein Philifter ift und nicht, wie jener Chinese, ju fürchten hat, daß nach bem Tobe feine Seele in ein Boftpferd verwandelt werde. weil ich bas Boft = und Verwaltungswesen nicht zur Sauptsache mache, findet der ehrenwerthe Berr mir gegenüber, daß ich ,,flache Allgemeinheiten" rede, findet, daß ber große Churfürst, obgleich er allen Respect vor ihm hat, zu gut wegfommt, findet, "bag bie Stanbe (hinc illae lacrymae) batten biegen, nicht brechen follen". - Aber benfen benn biefe Boftpferde, mit benen bie altadeligen Thoren jest in unserer Literatur umberfuhrwerken, daß auch Stand in die Stande fommen wird, und wenn fie feinen Stand haben, mas gehen fie bie Stande an? Le cheval est un animal généreux! — Er fahrt fort: "Regenerirt mußte Das Alte werben ju neuen Schöpfungen, reformirt, nicht revolutionirt." So? "hätte". "mußte", also wirklich? — ber große Churfurst hat mit feiner Revolution feine neue Stanbeverfaffung, aber eine wesentlich neue Beiftesverfaffung geschaffen. nicht bloß die Staatseinheit, sondern auch das Staats-Die Staatseinheit erfennt benn auch unfer Feind bes Brechens ber Sonderintereffen an, feine eigne Exposition reißt ihn zu dieser Inconsequeng bin. wenn die Philosophie die Genefis des Absolutismus erflart, b. h. feine hiftorische Berechtigung nachweist. warum überfieht unfer Freund bes Biegens, baf fie auch seine historische Auflösung und bie Benefis bes

freien Gemeinwesens in ber Siftorie als einen vernünftigen und nothwendigen Broces barftellt und barftellen muß? Die Bramiffen ber Entwidlung find nicht auf-Ift es nicht komisch, bag bie Berliner literarische Zeitung für die Freiheit, die Philosophen hingegen für ben Abfolutismus ftreiten follen? Aber bie Stände: Die Corporationen, ber Abel, Die Beiftlichfeit. bie Bauern - biefe Freiheit fpudt ben Bermanen im Rovfe: Die Freiheit bes Menschen bagegen, in Specie des Staatsburgere ift ihnen eine blaffe Allgemeinheit daß diese in ber preußischen Stadt- und Wehrverfaffung bereits eine Wirflich feit ift, hindert nicht, fie als eine Un moglichfeit nach allen vier Winden zu proclamie Man übersieht, daß Bernunft und Freiheit nicht Specifische, Individuelle, Rationelle, Provinzielle, in jebem Stande Berschiebene find. Allerdings hat jeber Mensch und jebes Bolf feinen Charafter; aber nicht jeder Charafter ift preiswurdig, ber bes Indifferentis= mus gegen unsere öffentliche Ungelegenheiten, wie wir ihn ohne Widerrebe jest haben, am allerwenigsten. ift ein großes Geschrei nach Nationalität, in biefer Form ift Jahns "Bolfsthum" endlich legitim geworben; aber die mit diesem Schlachtruf sich als Freiheitshelben traumen, überlegen fich nicht, bag bie Freiheit allgemein ift und bag ber Charafter bes Ibividuums, fei es Staat oder Menich, die Bernunft in ihrem Befen (ber Freiheit) nicht andern durfe, bas Specifische also nur die Form bes Naturells betrifft: ob ber Mensch hipigen ober ruhigen Charafters ift, er wird barum nicht morben, nicht ftehlen burfen, ob ein Bolt beweglich ober langfam ift, feine Behörben werben baraus fein Recht

ber Unterdrudung ableiten fonnen: nur im Gemuth, nicht in ber Bernunft und Freiheit specificiren fich bie Menschen und bie Bölfer. Man verweist auf die Birtlichfeit, auf Abhangigfeit von Ratur, bem Element, Der Beschäftigung; aber Localgeift, Sitte und fonfliges Specififches und Eigenthumliches, wenn es ber Bernunft widerspricht, läßt es feine Freiheit ju, und nur die Bolfer, welche aus solchem Naturgeift in die allgemeine, D. b. wirkliche Bernunft fich ju erheben vermögen, find ber geiftigen und politischen Freiheit, wie fie unfre Beit interessirt, fähig. Eben so ift Stand und Standesart zu überwinden und in allgemeine Bildung - bas verfchrieene "Nivellement" ber Bernunft - ju erheben, um im jetigen Staatsleben fich Geltung zu verschaffen. Stande ju machen, ift absurb. Gelbft Stande, welche Stände heißen, murden feine fein. Seitdem der 216= solutionus ben allgemeinen Staat erzeugt und alle ftaats= widrigen Selbstständigkeiten aufgefreffen hat, fann fein Bertreter etwas anderes vertreten als ben Staat. fer giebt fich und fein Selbstgefühl nicht wieder auf. hoffe bas niemand. Stände fällt weber ins Dhr noch ins Intereffe, Rlang und Gewicht hat nur ber Repräfentant. Und ber erfte preußische Staatsmann, welcher Die Macht und den Muth hat, jedes Ding beim rechten Ramen zu nennen, und jede Institution, die aus unfern liberalen Antecedenzien folgt, ganz ernstlich ohne die Reftrictionen bes Mißtrauens aus = und einzuführen, wird bie mahre Gliederung ber Ration nicht nur entdecken, fondern ohne alle Plage mit verschwundenen Ständen und Resurrectionerecepten auch in Aussuhrung bringen. Diefer Schritt liegt fo nabe, daß ihn jedermann fennt, und er wird nur darum gethan, weil es gefahrloier scheint, nichts, als Alles zu thun. Buniche ber driftlich germanischen Faction freilich, welche auf Wiederbelebung bes hiftorisch Untergangenen hinauslaufen und bas glorreiche Altengland jum Mufter aufftellen, find fehr gefahrlos, weil fle fehr unmöglich find. Dennoch find gerade biefe Phantasmagorien ber Mittelpunkt aller politischen Weisheit ber literarischen Beitung, und nachdem Ro. 1 intonirt hat mit bem driftlich=deutschen Geift, schreien alle bie hoffnungevollen jun= gen Danner ber folgenben Rummern, wie abgerichtete Staare hinterher: Corporationen! Stande! und mahrscheinlich find fie ju jung, um die Beobachtung ju machen, wie unfähig felbst die noch bestehenden Corporationen 3. E. Die Facultaten ber Universitäten find, auch nur ihre gang specifisch gelehrten Rechte geltend gu Ja, wenn fo einem Corporationsschreier Die Corporation unbequem wird, weil fie etwa noch eine altrationalistische Majorität hat, so legt er bermeile seine Theorie bei Seite, wirft fich ein richtiges, mobernes, centralifirendes, alles nivellirendes Ministerialrescript aus und treibt die Corporation ju Baaren. Saben nun ichon bie noch bestehenden Corporationen fein Leben und feis nen Lebensmuth; welche Jungmühle foll beibes vollends den untergegangenen einflößen? - D ihr Thoren! an Bespenster zu glauben ift Aberglauben, an die Realisis rung ber Freiheit unferer Beit nicht ju glauben ift irreligos; ober benft ihr, bag Aberglaube Religion fei?

Auch in No. 3 kehren bie ungludlichen Bointen aus No. 1 wieder, jener traurige Autor wird sogar als ein sehr geistvoller wiederholt citirt. No. 3 führt mit löblichem Eifer aus, daß Schleiermacher viel theoslogischer und christlicher philosophirt habe (S. 59), als

Begel (ohne 3meifel rechnet No 3 Schleiermachers Blaubenslehre, in welcher Schleiermacher felbft bas Theologifiren und Philosophiren so hubsch unterscheidet, nicht au feinen Philosophemen, ober ift es ein driftliches Philosophem, wenn man, wie bie Schleiermacher'iche Blaubenslehre, "bie Perfonlichfeit Gottes, Die Dreieinigfeit, Die Bunder, die Schöpfung in der Beit und ben perfönlichen Teufel leugnet, Die Unfterblichkeit nicht beweist und bie Sunde fur ein nothwendiges Raturproduct erflart?" und ift nicht Begel mit bem wichtigften biefer Artifel, ber Dreieinigkeit, viel fauberlicher gefahren? Ro. 3 meint mit Ro. 1, Segel habe von Borftellung und Erfahrung, von Natur und Geschichte abstrahirt in bem Sinne, bag er rein aus bem Denfen geschöpft (S. 60), wobei man fich bas Denfen ungefahr als eine hohle Phantafie vorftellt. "Schleiermacher bagegen bestrebt fich, bas gegebene Bewußtsein (boch nicht etwa das driftliche?) höher zu entwickeln." Und wir bagegen find ber Meinung, bag bies hier von Ro. 1 bem No. 3 "gegebene" Bewußtsein fich erft felbft "hoher entwideln" muffe, bevor es bie philosophischen Fragen auch nur zu treffen im Stande ift. Das gemeine und rohe Bewußtsein fest Gott und bie Vorstellungen ber Linderlehre voraus, - bas mag es thun; aber bie Phi= losophen unserer Zeit barnach zu meffen, ist mehr als naiv, es verdient eine augenblickliche Unstellung in einer jegigen philosophischen Facultat. Wollen übrigens Dinifter und Rathe Schleiermachers Philosophie gelten laffen, fo mögen fie fich vorfeben, daß nicht der alles verwüftende Feuerbach auch aus Diesem Schleier ber Bahrheit, bem boppelten Bewußtsein bes Theologen, hervorquillt. Wo ware bie Gelbsttäuschung ber Theologie deutlicher, als in Schleiermachers Philosophemen? Gebt der Philosophie einen Finger und sie hat die Hand. Schleiermacher ist so gut ein Bater der Destructiven, als der Pietisten.

Intereffanter ift No. 4, die gegen Leo zu Relbe gieht, in ihm das Extrem ihrer eignen Richtung öffentlich desavouirt und ihm ein förmliches Glaubensbekenntniß des romantischen Justemilieu gegenüberstellt. Wenn Leo vorgeworfen wird, und das von einem driftlichgermanischen Menschen, er habe ohne wiffenschaftliches Intereffe gearbeitet, nur aus fecundaren Quellen geicopft und lediglich eine Barteischrift, tein Werf der Belehrsamkeit ju Stande gebracht, er habe ferner fehr anzüglich von den Jacobinern geredet und fie Bestien und Schweine gescholten: so fann Leo darauf antworten: "wer fagt euch benn, bag ich ein Intereffe bes Biffens und ber Erfenntniß, jumal fo fcheußlicher Dinge, als der Revolution habe? das Eine, was ich davon zu wiffen brauche, daß fie scheußlich ift, das weiß ich. Ein weiteres Wiffen und vollends die fogenannte philoso= phische Erkenntniß ware Furwig und Baalsbienft menschlicher Eitelfeit; bas mögen anbre treiben, ich will nur bas Eine: wirfen in majorem dei gloriam! ich will die Hierarchie, und um ju biefer ju gelangen will ich die Revolution nicht erfennen, sondern verfluchen und dem Abicheu meiner Zeitgenoffen überliefern." Das ift die consequente altgermanische Christlichkeit. Das Ertrem ift allemal die aufgeschloffene Wahrheit ber Rich-Leo macht die Rirche jur Berrin über Beift, tuna. leben und Wiffenschaft. Dieses gebildete und humane Befen unferer neuchriftlichen Germanen bagegen, biefe jahme Juftemilieu-Romantif, will ebenfalls bie Rirche, aber baneben noch mit, ber Wiffenschaft, mit ber Philo= fophie, mit ber Freiheit, mit allen Confequenzen bes Broteftantismus Menage machen, fury Beitgenoffe fcheinen ohne es zu fein, aber auch umgekehrt driftlich=germa= nisch scheinen und es eben fo wenig fein. Dan wurde biefes Schein- und Schattenwesen, bas in unserer Bolitif vielfältig fein Spiegelbild hat, nicht zu erdichten magen, wenn es nicht in feiner gangen vollen Deutlichteit fich felbft producirte. Das Glaubensbefenntnis. welches es sowohl Leo, also ber hierarchie, als ber Philosophie entgegenstellt, ift baher fehr merkwurdig. Es lautet: "Wir bliden vorwarts, nicht jurud; gegen Revolution und Reaction streiten wir für die Reform" - bas ware vortrefflich, wenn es nur möglich und nicht jede Reform bei bem jegigen Dilemma entweder bem Brincip der frangösischen Revolution oder ber altgermanischen Reaction angehörte! Das Glaubensbetenntnig offenbart bies fogleich felbit, es heißt: "wir wünschen freifinnige Inftitutionen bes Staats" - nun fommen fie: - "Selbstftanbigfeit ber Corporationen und ber einzelnen Individuen in ihnen, fo weit dies möglich ift"; - und wenn es wieder Corporationen gabe und wenn fie wieber felbftftanbig waren, fo felbftftanbig als'bie alten Bunfte, Stabte und Abel, maren benn bamit freie Institutionen gewonnen? - "wir fehnen uns nach einem neuen, frischen Leben in ber Rirche", - ihr braucht nur alle fleißig hineinzugehen ober, wenn ihr Brediger feid, fo ju predigen, daß ihr die Leute intereffirt und die Bergen aller Borer zwingt, wer fich aber nach bem Leben fehnt, ber ift tobt, wenigstens fehlt ibm bas Leben; biefer Ausbrud ift alfo zum wenigften von fehr bedenklicher Art; - bas Crebo fahrt fort:

"wir fampfen fur Freiheit ber Diecuffion über vaterlandische Intereffen": - bravi! - "unsere Sache ift bie ber freien Biffenschaft" - Corpo di Baccho!!-"die es fich bewußt ift, daß fie ju feinen dem Chriftenthum feindlichen Refultaten gelangen fann"; - ab fo! -"bie sich aber weber in die bogmatischen Fesseln ber Theologen legen läßt", - aber wo bleibt bann bas Christenthum und fein Credo, auf welches ihr fonfirmirt feib? - "noch fich vor ber terroristischen Berrschaft eines absoluten Syftems beugt". - Aber ihr werbet doch euer eignes Syftem, hier g. G. biefes Glaubensbekenntniß nicht in bemfelben Augenblick, wo ihr es aussprecht, mit beftructiver Sand wieder umreißen? es wird euch boch wenigstens fo lange, als ihr rebet, für vollendet, für absolut gelten? wie bobenlos mare fonft eure Berftorungefucht, wie corrofiv bas Gift eurer nes gativen Denkungsart! - "Wir fuchen unfre Gegner nicht auf Einer Seite, rings umgeben fie uns 2c." -D ihr Tollfühnen, haltet ein! es wird Alles ju Grunde gerichtet werben, wenn ihr erft ine Befchirr geht, und ich fürchte, ihr geht mit ju Grunde, benn eure gefahrlichften Begner feid ihr felbft; haltet ein! und wenn ihr uns nicht schonen wollt, wuthet nicht gegen euch felbit! der Staat hat ein Recht auf euer Leben und eure Rrafte! Belche Cape! welche Tone! Gine Wiffenschaft, die her= ausbringen muß, was bem Chriftenthum nicht feinb= lich ift! Armer Copernifus, armer Galilei, ungludlis ber Spinoza, und ihr Berlornen, Fichte, Begel, Strauß, keuerbach, hört auf! fo war es nicht gemeint, als von ber Geiftesfreiheit bes Protestantismus die Rebe mar! Ber die positive Religion und die freie Wissenschaft in Einem Athem als absolute Machte proclamirt, ber

\_\_\_

braucht wahrlich nach Feinden um fich und außer fich nicht zu fuchen, in feinem eignen confusen Behirne ichlagen sie sich auf Tod und Leben mit einander herum. Wenn man diese Machte beide zu leeren Rebensarten aushöhlt, liegen fie friedlich auf Ginem Lager, auf bem Faulbett ber Unwissenheit und Besinnungslosigfeit; befinnt man fich aber barüber, bag bie Wiffenschaft weber Oben noch Unten, weder himmel noch Solle, fonbern nur Beift und Universum anerkennt, fo begreift fich's leicht, wie übel ber Naturforscher bran mare, welcher nur bas entbeden wollte, was ber religiofe Menfch, in Europa etwa der Christ, glaubt. Beffer wußte es ber Bapft, ber ben Galilei einsperrte und auf feinen Rnieen fdworen ließ, daß sich die Erbe nicht bewege, beffer weiß es unfer Freund Leo, ber ben Servet mit Recht verbrennen läßt, wie gefährlich die Wiffenschaft bem driftlich germanischen Beifte war und ift, beffer, als diese lauwarmen Allerweltsromantifer, die wohl den Damen beim Thee eine folche liebenswürdige Gintracht aller Begenfabe, eine folche paradiefische Unschuld bes Denkens, aber schwerlich bem wiffenschaftlichen Bublitum unserer Tage weiß machen werben. In der That, zu unserer Belehrung hat die literarische Zeitung biefen vierten Glaubensartifel nicht ausgehen laffen; es wandelt uns allerdings eine gewiffe Scham an, baß wir von folden Manifestationen ber Berliner Reformpartei, wie fie hier vorliegen, wenn auch nur icherghaft. Notiz nehmen. Indeß gehört es einmal jest mit dazu; also noch einen, aber damit auch ben letten führt por Die Schranken, ihr Diener ber Dife und bes ftrafenden Romos!

Rro. 5 und 8, "der Austritt aus ber Kirche" und

"das prolongirte Mittelalter" scheinen einen und benselben Berfasser zu haben. Man nennt mir einen jungen Rann von beweglichen Principien Ramens D... Daß diese beiden Aussätze anonym geblieben sind, wird seinem Ruse keinen Schaden bringen. "Der Austritt aus der Kirche" hat wiederum nur die Pointen aus Nro. 1: Den Bors wurf des Parteimachens, des Uebergehens aus der Theorie in die Praris, den christlich-germanischen Staat, jest bereits eisnen alten Bekannten von uns, und das Manisest gegen die Romantik, wodurch wir "abstract principiell" geworden sind.

"Die Jahrbucher haben für die Theorie nichts geleiftet, im Gegentheil am Liebsten burch wildes Rafonniren über Berjonen, Thatfachen und Buftande zu eclatiren gefucht." Ift bas berfelbe Berr D., ber uns über Berfonen, Thatfachen und Buftanbe der Universität Berlin zu feiner Beit Materialien anbot ? oder ift es ein Unterofficier mit feinem : "nicht rasonnirt!" und ift ber Inhalt aller Theorien ber Belt ein anberer, als Die Gedanken ber Personen, ber Gehalt ber Thatfachen, bas Wefen ber Buftande? Eflatirt ein folches Rafonnement, wie g. E. bas über Beine, über Rante, über Juftinus Rerner, über Stredfuß, über bie Romantifer, nnd hatte bann feinen theoretischen Werth für fünftige Zeiten, an wem würbe ber Fehler liegen, boch wohl nur an ber theoretischen Richtigkeit bes Berasonnirten? Co ift es aber hier nicht, mon cher; die von ben Sahrbuchern berafonnirten Berfonen haben mit wenigen Ausnahmen, wom Sie selbst sich gewiß freiwillig rechnen werben, eine theoretische Wichtigfeit, und einige Rasonnements ber Jahrbucher werden jogar ben fonft furglebigen Berfonen und Buftanben ju einem langeren Bedachtniß verhelfen. Sie fagen weiter: "Die Jahrbucher konnen nur Bartei machen. All ihr Schreien gilt bem folcher

Mühen würdigen Plane fich eine Partet im deutschen Bolke zu bilden, die von ihnen alles gläubig (!) aufnimmt und es bann fpater burch bie Daffe ausführt." Und bas Parteimachen für eine offen vertheibigte Sache mare verwerflich? Ber fagt benn bas. und wer glaubt es? Ift Beel, ift Balmerfton, ift Canning, ift Bitt, ift Bashington bem Jünglinge nie burch ben Ropf gegangen? hat er nie von ben Gracchen gebort? Sat ihm nie bas Berg bober geschlagen, wenn Die großen Worte ber Freiheit aus Luthers, aus Guftav Abolphs, aus Mirabeau's Munde ertonten und eine Welt in ihrem Innersten freudig erschütterten? Wohin haben Sie fich verirrt, werther herr, bag Sie bie Beroen aller Zeiten, Die es vermocht, ihr Bolf um ihre Bahrheit ju sammeln und die Menschen für ihre bochften Angelegenheiten fo ju begeiftern, daß fie Bartei bafür ergriffen, für nichts achten! Ber für eine große Sache Bartei machen konnte, und thate es nicht, sobald er es konnte, verriethe bie Menfcheit und feinen eignen Nachruhm.

Der zweite Borwurf bes Uebergehens in die Praxis ist mit dem des Parteimachens ziemlich derselbe. Was aber den Austritt aus der Kirche betrifft, so wäre die Erklärung eines Philosophen, daß er nothwendig sei, practisch, wenn dadurch eine constituirte Partei entstünde, die sich die gesetzlichen Consequenzen dieses Schrittes erstämpste, mit einem Wort die Civilehe und eben so statt der Tause den rein civilen Act der Aufnahme in die Staatsgesellschaft; so lange aber nur aus einer phisosophischen Ueberzeugung heraus die Consequenz gezogen wird, ist es mit dieser Forderung nicht anders als mit der Forderung der Geschwornen, der Constitution, der Presserie, lauter Consequenzen der Theorie, die

selbst so lange Theorie bleiben, bis sie burch die Majoris tat erobert und von Staatswegen fanctionirt find. Den Austritt aus ber Rirche, fofern nicht bie Rirchengemeinbe mit gesetzlichen Acten beauftragt ift, hat aber jeber Broteftant fehr wohlfeil barin, bag er nicht hineingeht. Ein foldes Berhältniß, wenn auch aus anbern Grunben, war icon bei Gir John Falftafe Beiten im Bebrauch, und wenn ich über herrn D. richtig berichtet bin, fo ift berfelbe nicht viel anders baran, als Gir John, er foll nur in den allerdringenften Fällen die Rirche besuchen, und ba er dies nicht aus philosophischen Grunben unterläßt, so fonnen es nur die Grunde Sir John's fein, Die ihn dazu bewegen. Doch verburg' ich in Ermanglung genauer polizeilicher Ermittelung meine Nachrichten nicht durchaus; und falls Berr D. fich burch Beugniffe glaubhafter Beiftlicher über feine Rirchlichfeit ausweisen tann, jo foll es mir eine Freude fein, ihn in feiner frommen Qualität anzuerfennen. Wenn Berr D. aber bennoch meint, jener Philosoph habe mit feiner Erflarung einen practischen Effect machen, etwa eine firchliche Spaltung anstiften wollen, fo ift bas fehr unüberlegt. Gine Befellschaft verlaffen heißt, fie fich felbst überlaffen; bagegen fann fie nichts haben. So tritt man aus einer Staatsgefellschaft aus, wenn man in ein anderes gand auswandert. Dan wird immer im Staat leben; mit ber Rirche aber hat es eine andere Bemandtniß. Sofern fie nicht Staatsgemeinde, ift fie eine Sache ber Innerlichkeit und man hat ihre Bemeinschaft verlaffen, sobald man ihre Ueberzeugungen verlaffen hat, wobei es nicht geleugnet werden fann, daß bie burch Staatsgesete erzwungenen Acte, wenn fie eine ausbrückliche Deklaration ber Ueberzeugung mit fich führen, ben Ungläubigen zu berfelben Heuchelei zwins gen, worin einer verfällt, ber fich zum Crebo bekennt und weber bie jungfräuliche Empfängniß, noch bie Höllenfahrt glaubt.

Der Hauptpunct in ber Confusion unsers Freundes D. ist aber ber Begriff von Theorie und Praxis, beren Beheimniß eben ein logisches ift. Sie geben schlechthin in einander über. Bede wirfliche Biffenschaft ift Braxis und jede Praxis verwirklichte Theorie. Schon die Arbeit um die Renntniß und Erfenntniß ift die Braris, feine innern und außern Schranken aufzuheben und fobann hat jedes Gedankenfustem ben 3med, nicht nur "fich cine Bartei in ber Ration ju machen", fonbern bie gange Welt des Beiftes ju erobern. Alfo ift es freilich die augenscheinlichste Braris, wenn man feine Theorie publicirt. Bird baher von "theoretifcher Geiftesbewegung", von "wiffenschaftlicher Theorie" gesprochen, fo bezieht sich dies nur auf die Form der systematischen gelehrten Bildung, in diesem speziellen Falle auf ben Unterschied ber Schriftsteller in ben beutschen Jahr= buchern und in ber litterarischen Zeitung g. B. ber Berren Feuerbach, Strauß, Bauer von ben herren D., G., B. und 2c. Ift Ihnen bie Sache nun beutlich, meine Berren ?

Mit berselben Unwissenheit, womit das Gerede über Theorie und Braris verführt wurde, wird der jesige Staat ein "dristlicher" genannt und unser ganzes Leben auf christliche Weltansicht gebaut S. 107. Der Glaube, auf den der Christ getauft wird, heischt: "der Welt und ihren Lüsten zu entsagen", der consequente Christ entsfagt der Familie, er entsagt der bürgerlichen Gesellschaft, dem Reichthum und seinen Lodungen, der weltlichen

Ehre und bem weltlichen Ruhm, und ber Rrieg ift hochftens als Kreuzzug driftlich. Wir wollen nicht genauer darauf gurudfommen, wie wenig unfer Gegner in all Diefen belicaten Buntten ein Chrift fein mochte, genug, er ift fein Eremit und hat ber Belt und ihren Luften nicht entfagt; er fest aber feiner Weisheit Die Krone auf mit ber Erflarung: "er betrachte theoretisch bie deutschen Jahrbücher als aus der driftlichen Kirche und bem driftlichegermanischen Staate ausgeschieben." Das ift boch einmal ein Resultat! aber er konnte bie Jahrbucher auch practifch fo betrachten und es ware offenbar beffer, wenn er fich auf die practische Betrachtung, b. h. auf seinen Bortheil beschränkte und ber Theorie ihren Lauf ließe burch folche Ropfe, Die von bem feinigen theoretisch verschieden find. Aber mare es nicht fur herrn D. felbst ein Bortheil, aus bem driftlichegermanischen Staat ausgeschieden zu fein und auf einer etwanigen Reise ohne Kampf mit ben Wegelagerern des driftlichen Germanenthums jum Biel ju fommen ? - In ber Braris benuten Diese herrn alle Bortheile ber "fchnöden Belt", in der Theorie alle Bortheile bes neuen Chriftenthums. Das mare febr flug, wenn es nicht freugbumm mare, Leuten mit offnen Augen und am hellen Tage bes 19. Jahrhunderts ben Frad für bie Rutte verkaufen zu wollen. Aber practisch mag es wohl sein.\*)

<sup>\*)</sup> Eben erhalte ich bie zwei ersten Rummern bes Auffages über "das Princip bes Protestantismus" und will es nicht versichweigen, daß hiemit ein bessere Ansag genommen und bei allem Zustemilieu zwischen Positivismus und Aritit ein An augeschlasgen wird, ber, von Berdächtigung und handgreislichem Obscurantismus ferngehalten, und bei einer moberaten Aufklärung und halben Liberalität Anklang sinden möchte, sofern überhaupt bie

In demfelben Genre, wie die bisher charafterisiten, gehen die andern Artifel gegen die Jahrbücher fort und da jedes Genre gut ist, excepté le genre ennuyeux, dies vorliegende aber, zumal in repetitione zu der Aussnahme gehört, so schließen wir hiemit die Quellen, die unsre Wiesen zu überschwemmen bestimmt sind.

Allah ist groß, aber ber litterarische Zeitungsverein nicht sein Prophet. Beklagen wir ihn, daß er sich dies-mal so sehr vergreifen mußte, und hoffen wir so gludslich gewesen zu sein, ihm die Ursache seines Mißgriffs zu verdeutlichen.

Urnold Ruge.

apologetische Theologie in unsern Tagen noch ein Publicum außer Theologie hat. Es versteht sich, baß auch in diesem bestern Genre der Wiberspruch des Princips, wie wir ihn oben beleuchtet haben, zum Grunde liegt. So lange die Bilbung der herren Twesten, Trendelndurg und Ranke, die sich in diesen Bersuchen theils mittelbar, theils unmittelbar ausspricht, nicht überschritten wird, läßt sich keine Kösung dieses Iwiespalts und überhaupt keine Stellung erreichen, die eine andere principielle Bedeutung hätte, als die der Principlosigkeit.

#### 4.

# Ein Briefwechfel von 1843.

## 201. an Nt.

Muf ber Arectschuit nach D. im Darg 1843.

Ich reise jest in Holland. So viel ich aus ben hiefigen und französischen Zeitungen sehe, ist Deutschland tief in den Dreck hineingeritten und wird es noch immer mehr. Ich versichere Sie, wenn man auch nichts weniger als Nationalstolz fühlt, so sühlt man doch Nationalscham sogar in Holland. Der kleinste Hollander ist noch ein Staatsbürger gegen den größten Deutschen. Und die Urtheile der Ausländer über die . . . sche Resgierung! Es herrscht eine erschreckende Uebereinstimmung, niemand täuscht sich mehr über dies System und seine einsache Natur. Etwas hat also doch die neue Schule genütt. Der Prunkmantel des Liberalismus ist gefallen und der entschiedenste Despotismus steht in seiner ganzen Nacktheit vor aller Welt Augen.

Das ist auch eine Offenbarung, wenn gleich eine umgekehrte. Es ist eine Wahrheit, die uns zum wenigsten die Hohlheit unsers Patriotismus, die Unnatur unsers Staatswesens kennen und unser Angesicht verhüken lehrt. Sie sehen mich lächelnd an und fragen, was ist damit gewonnen? Aus Scham macht man keine Revolution. Ich antworte: die Scham ist schon eine Re-

volution; fie ift wirklich ber Sieg ber frangofischen Repolution über ben beutschen Batriotismus, burch ben fie 1813 bestegt wurde. Scham ift eine Art Born, ber in fich gekehrte. Und wenn eine ganze Nation fich wirklich schämte, fo mare fie ber Lowe, ber fich jum Sprunge in fich gurudgieht. 3ch gebe ju, fogar bie Scham ift in Deutschland noch nicht vorhanden; im Gegentheil, biese Elenben sind noch Batrioten. Welches System follte ihnen aber ben Patriotismus austreiben, wenn nicht biese posthume Don Quirotiabe? Die Komobie bes Despotismus, Die mit uns aufgeführt wird, ift ihm jest eben fo gefährlich, als es einft ben Stuarts und Bourbonen die Tragobie war. Und felbft, wenn man biefe Romobie lange Beit nicht fur bas halten follte, was fie ift, fo ware fie boch ichon eine Revolution. Der Staat ift ein ju ernftes Ding, um ju einem Poffenfpiel gemacht zu werben. Man tonnte vielleicht ein Schiff voll Rarren eine gute Beile vor bem Binbe treiben luffen; aber feinem Schidfal triebe es entgegen eben barum, weil die Rarren dies nicht glaubten. Diefes Schickfal ift die Revolution, die uns bevorstebt.

#### M. an M.

Berlin, im Darg 1848.

"Es ift ein hartes Wort und bennoch sag' ich's, "weil es Bahrheit ist: ich kann kein Bolf mir benken, "das zerriffener ware, als die Deutschen. Handwerker "Kehft Du, aber keine Menschen, Denker, aber keine "Menschen, herren und Linechte, Jungen und gesetzte

"Leute, aber keine Menschen. — Ist bas nicht ein "Schlachtselb, wo hande und Arme und alle Glieder "Zehlachtselt unter einander liegen, indeß das vergossene "Lebensblut im Sande zerrinnt?" Hölberlin im Hypestion. — Dies das Motto meiner Stimmung und leiderist sie nicht neu; derselbe Gegenstand wirkt von Zeit zu-Zeit ähnlich auf die Menschen. Ihr Brief ist eine Ilelusion. Ihr Muth entmuthigt mich nur noch mehr.

Bir werben eine politische Revolution erleben? wir, die Beitgenoffen biefer Deutschen? Mein Freund. Sie glauben, was Sie munichen. D, ich fenne bast Es ift febr fuß zu hoffen und fehr bitter, alle Taufchungen abzuthun. Es gehört mehr Muth jur Bergweiflung. ale mer hoffnung. Aber es ift ber Muth ber Bernunft. und wir sind auf bem Bunkte angekommen, wo wir uns nicht mehr täuschen burfen. Bas erleben wir in biefem Augenblid? Eine zweite Auflage ber Rarlebaber Beichluffe, eine burch bas Beglaffen ber versprochenen Breffreihelt vermehrte und burch bas Berfprechen ber Genfur verbefferte, - ein zweites Miflingen ber politischen Freiheitsversuche, und diesmal ohne Lelvzig und Bellealliance, ohne Anftrengungen, von benen auszuruhn wir Urfache hatten. Jest ruhen wir aus vom Ausruhn; und jur Ruhe bringt une bie einfache Bieberholung ber alten bespotischen Maxime, das Abschreiben ihrer Urfun-Wir fallen aus einer Schmach in bie anbere. ben. Ich habe vollfommen baffelbe Befühl bes Drucks und ber Entwürdigung, wie jur Beit ber Rapoleonischen Eroberung, wenn Rufland ber bautschen Breffe eine ftrangere Cenfur verordnet: und wenn Sie darin einen Troft finden, daß wir jest diefelbe Offenherzigkeit, wie bamals genießen, fo troffet mich bas burchaus nicht. Als Ra-8\*

poleon in Erfurt zu ben beutschen Gratulanten, bie ihn mit notre prince anredeten, fagte: je ne suis pas votre prince, je suis votre mattre; wurde er mit rauschendem Beifall aufgenomen. Und hatte ihm ber ruffische Schnee nicht barauf geantwortet, die beutsche Entruftung schliefe noch heute. Sagen Sie mir nicht, biefes unverschamte Wort fei blutig geracht worben, reben Sie mir nicht ein, bie aufällige Rache mare nothwendig erfolgt, alle Bolfer feien abgefallen von bem nadten und blogen Despotismus, fobalb er fich gang enthüllt hatte. 3ch will ein Bolf feben, bas ohne alle anderen Bolfer feine Schmach fühlt; ich nenne Revolution die Umfehr aller Bergen und bie Erhebung aller Banbe für die Ehre bes freien Menichen, für ben freien Staat, ber feinem Berrn gehört, fondern das öffentliche Wefen felbft ift, bas mur fich angehört. So weit bringen es bie Deutschen Sie find langst historisch zu Grunde gegangen. Daß fie überall mit ju Felbe gelegen, beweift nichts. Es wird ben eroberten und beherrschten Bölfern nicht erspart, fich ju schlagen, aber fie find nur Glabiatoren, Die fich für einen fremben 3wed fcblagen und, wenn ihre Berren ben Daumen nieberbruden, fich ermurgen. "Seht, wie bas Bolf fich fur uns schlägt!" fagte 1813 ber König von Breußen. Deutschland ift nicht ber überlebende Erbe, fondern bie angutretende Erbichaft. Deutschen gablen nie nach fampfenben Barteien, fonbern immer nur nach ber Seelengahl, bie bort ju verfaufen ift.

Sie fagen, die liberale Partei ist entlardt. Es ist wahr, es ist sogar noch mehr geschehn. Die Menschen fühlen sich verstimmt und beleibigt, man hört Freunde und Bekannte unter einander rasonniren, überall redet man hier von dem Schickfal der Stuarts und wer sich

fürchtet, unvorsichtige Borte ju fagen, ber fcuttelt menigftens ben Ropf, um anzuzeigen, baß eine gewiffe Bewegung in ihm vorgebe. Aber alles rebet und rebet nur: ift auch nur Giner ba, ber feinem Unwillen gutraute, daß er allgemein fei? Ift ein Einziger fo thörigt, unfre Spiegburger und ihre unvergängliche Schaafsgebulb zu verfennen? — Funfzig Jahre nach ber franjonichen Revolution und die Erneuerung aller Unvericamtheiten bes alten Despotismus, bas haben wir Sagen Sie nicht, bas neunzehnte Jahrhundert erträgt ihn nicht. Die Deutschen haben bies Broblem Sie ertragen ibn nicht nur, fie ertragen ibn mit Patriotismus, und wit, die wir barüber errothen, grade wir wiffen, daß fie ihn verdienen. Wer hatte nicht gebacht, biefer schneibenbe Rudfall vom Reben ins Schweigen, vom Soffen in die Soffnungelofigfeit, von einem menschenähnlichen in einen völlig fflavischen Buftand wurde alle Lebensgeister aufregen, jedem bas Blut jum Bergen treiben und einen allgemeinen Schrei bet Entruftung hervorrufen! Der Deutsche hatte nichts, als die Beiftesfreiheit, die ber Menfch, ber einem andern leibeigen ift, immer noch haben fann, und auch biese ift ihm nun entriffen; bie beutschen Philosophen waren icon früher Diener ber Menschen, fie rebeten und fcwies gen auf Befehl, Rant hat uns bie Dokumente mitgetheilt; aber man buldete bie Ruhnheit, baß fie in abstracto ben Menschen für frei erflarten. Jest ift auch biefe Freiheit, die sogenannte wissenschaftliche ober die principielle, die fich bescheibet, nicht realisirt zu werben, aufgehoben und es haben fich Leute genug gefunden, die Taffo's Glauben predigen :

Glaubt nicht, baf mit

Der Freiheit milber Trieb ben Bufen blafe. Der Menich ift nicht geboren frei gu fein. Und fur ben Eblen ift fein ichoner Gluck, Als einem Furften, ben er ehrt, gu bienen.

Wollten wir einwenden: und wenn er ihn nicht ehrt? so wiederholen sie: frei zu sein, ist er nicht gebozen. Es handelt sich um seinen Begriff, nicht um sein Glück. Ja, Tasso hat recht, ein Mensch der einem Menschen dient, und den man einen Stlaven nennt, kann sich glücklich fühlen, er kann sich sogar adelig fühlen, die Geschichte und die Türkel beweisen es. Zugegeben also, daß nicht Mensch und freies Wesen, sondern Mensch und Diener ein Begriff ist, so ist die alte Welt gerechtsfertigt.

Gegen das Factum, daß die Menschen zum Dienen geboren und ein Besithum ihrer angebornen Herren seien, hatten die Deutschen 25 Jahre nach der Revolution nichts einzuwenden. Im deutschen Bunde sind die beutschen Kürsten zusammengetreten, um ihren Privatbessis von Land und Leuten wieder herzustellen und die "Menscherrechte" wieder abzuschaffen. Das war antistranzösisch, man jauchzte ihnen zu. Nun kommt die Theosxie dieses Kactums hinterher und warum sollte Deutschland sie nicht ohne Unwillen anhören! Warum sich nicht über sein Schicksal mit dem Gedanken trösten, es muß so sein, "der Mensch ist nicht geboren, frei zu fein?"

Und fo ift es, dies Geschlecht ift wirklich nicht gesboren frei zu fein. Dreißig Jahre, politisch verödet und unter einem fo entwürdigenden Druck, daß selbst die Gesbanken und die Gefühle der Menschen von der geheismen Bolizei der Cenfur beaufsichtigt und geregelt wurs

ben, haben Deutschland politisch nichtiger hinterlassen, als es je gewesen. Sie sagen, das Narrenschiff, welches ein Spiel von Wind und Wellen ist, wird seinem Schicksal nicht entgehn und dieses Schläsal ist die Revolution. Aber Sie sehen nicht hinzu, diese Revolution ist die Genesung der Narren, im Gegentheil, ihr Bild führt nur auf den Gedanken des Unterganges. Aber ich gebe Ihnen auch den Untergang nicht zu, der noch erst zu erwarten wäre. Physisch geht dies brauchdare Bolk nicht unter, und geistig oder mit seiner Existenz als freies Bolk ist es längst am Ende.

Wenn ich Deutschland nach seiner bisherigen und gegenwärtigen Geschichte beurtheile; so werden Sie mir nicht einwerfen seine ganze Geschichte sei verfälscht und seine ganze jezige Deffentlichseit stelle nicht den eigentlichen Zustand des Bolkes dar. Lesen Sie die Zeitungen, welche Sie wollen, überzeugen Sie sich, daß man nicht aufhört — und Sie werden zugeben, daß die Censur niemanden hindert aufzuhören, — die Freiheit und das Nationalgluck zu preisen, welches wir besigen; und dann sagen Sie einem Engländer, einem Franzosen oder auch nur einem Hollander, daß dies nicht unfre Sache und unser Character ware.

Der beutsche Geift, so weit er zum Vorschein kommt, ift niederträchtig, und ich trage kein Bedenken zu beshaupten, wenn er nicht anders zum Vorschein kommt, so ist dies lediglich die Schuld keiner niederträchtigen Ratur. Ober wollen Sie seine Privateristenz, seine killen Berdienste, seine ungedruckten Tischgespräche, seine Kaust in der Tasche so hoch anschlagen, daß ihm die Schmach seiner gegenwärtigen Erschelnung durch die Ehre seiner Jukunft noch einmal abgewaschen werden

könnte? D, biefe beutsche Zukunft! Wo ift ihr Same gefat? Etwa in ber fcmachvollen Gefchichte, Die wir bisher burchlebt? Dber in ber Bergweiflung berer, Die von Freiheit und gefchichtlichen Ehren einen Begriff baben? Dber gar in bem Sohn, ben frembe Bolfer über une ausschütten und grabe bann aufs empfindlichfte uns ju fühlen geben, wenn fie es am beften mit uns meinen? Denn ben Grab politischer Fühllofigfeit und Berkommenheit, zu bem wir wirklich herabgefunken find. tonnen jene fich gar nicht vorstellen. Lefen Sie nur bie Times über bie Unterbrudung ber Breffe in Breu-Ben. Lefen Sie, wie freie Manner reben, lefen Sie, wie viel Gelbftgefühl fie uns noch gutrauen, uns, bie wir gar feins besithen, und bebauern Sie Breugen, bebauern Sie Deutschland. 3ch weiß, daß ich bagu gebore; glauben Sie nicht, daß ich mich ber allgemeinen Schmach entziehn will. Werfen Sie mir vor, bag ich es nicht beffer mache, als bie anbern, forbern Sie mich auf, mit bem neuen Princip eine neue Zeit heraufauführen und ein Schriftsteller ju fein, bem ein freies Sabrhundert folgt, fagen Sie mir jede Bitterfeit, ich bin barauf gefaßt. Unfer Bolf bat feine Bufunft, mas liegt an unferm Ruf?

#### M. an N.

Koln, im Mai 1843.

Ihr Brief, mein theurer Freund, ist eine gute Elegie, ein athemversehender Grabgesang; aber politisch ist er gam und gar nicht. Rein Bolf verzweiselt; und sont' es auch lange Zeit nur aus Dummheit hoffen, so er-

füllt es fich boch nach vielen Jahren einmal aus plotslicher Rlugheit alle seine frommen Bunsche.

Doch, Sie haben mich angestedt, Ihr Thema ist noch nicht erschöpft, ich will bas Finale hinzusügen, und wenn Alles zu Ende ist, dann reichen Sie mir die hand, damit wir von vorne wieder anfangen. Last die Todten ihre Todten begraben und beklagen. Dagegen ift es beneidenswerth, die ersten zu sein, die lebendig ins neue Leben eingehen; dies foll unser Loos sein.

Es ist wahr, bie alte Welt gehört bem Philister. Aber wir durfen ihn nicht wie einen Popanz behanbeln, von bem man sich ängstlich wegwendet. Wir muffen ihn vielmehr genau ins Auge fassen. Es lohnt sich, biefen Geren ber Welt zu ftudiren.

Herr ber Welt ist er freilich nur, indem er sie, wie die Burmer einen Leichnam, mit seiner Gesellschaft ausjullt. Die Gesellschaft dieser Herren braucht darum nichts weiter als eine Anzahl Sklaven und die Eigenthümer der Sklaven brauchen nicht frei zu sein. Wenn sie wegen ihres Eigenthums' an Land und Leuten Herren im eminenten Sinne genannt werden, sind sie darum nicht weniger Philister, als ihre Leute.

Menschen, bas waren geistige Wesen, freie Manner Republifaner. Beibes wollen bie Spiesburger nicht sein. Was bleibt ihnen übrig zu fein und zu wollen?

Was fie wollen, leben und fich fortpflanzen (und weiter, fagt Gothe, bringt es boch feiner), bas will auch bas Thier, höchstens wurde ein beutscher Politifer noch hinzuzusesen haben, ber Mensch wisse aber, baß er es wolle, und ber Deutsche sei so besonnen, nichts weiter zu wollen.

Das Selbstgefühl bes Menschen, die Freiheit, ware

in ber Bruft biefer Menschen erst wieber zu erwecken. Nur bies Gefühl, welches mit ben Griechen aus ber Welt und mit bem Christenthum in ben blauen Dunst bes himmels verschwindet, kann aus ber Gesellschaft wieber eine Gemeinschaft ber Menschen für ihre höchsten Zwecke, einen bemokratischen Staat machen.

Die Menschen bagegen, welche sich nicht als Menschen fühlen, wachsen ihren Herren zu, wie eine Zucht von Stlaven ober Pferben. Die angestammten Herren sind ber Zweck dieser ganzen Gesellschaft. Diese Welt gehört ihnen. Sie nehmen sie, wie sie ist und sich fühlt. Sie nehmen sich selbst, wie sie sich vorsinden; und stellen sich hin, wo ihre Füße gewachsen sind, auf die Nacken dieser politischen Thiere, die keine andere Bestimmung kennen, als ihnen "unterthan, hold und gewärtig" zu sein.

Die Philisterwelt ift bie politische Thierwelt, und wenn wir ihre Erifteng anerkennen muffen, fo bleibt und nichts übrig, ale bem status quo einfacher Weise recht zu geben. Barbarische Jahrhunderte haben ihn erzeugt und ausgebildet, und nun fieht er ba als ein consequentes System, beffen Brincip die entmenfchte Belt ift. Die vollfommenfte Philifterwelt, unfer Deutschland, mußte alfo natürlich weit hinter ber frangofischen Revolution, die den Menschen wieder herstellte, gurudbleiben; und ber beutsche Ariftoteles, ber feine Bolitif aus unfern Buftanben abnehmen wollte, wurde an ihre Spige fchreiben: "ber Menfch ift ein gefelliges, jedoch völlig unpolitisches Thier," ben Staat aber fonnte er nicht richtiger erflaren, ale bies herr Bopfl, ber Berfaffer bes "fonstitutionellen Staatsrechts in Deutschland", bereits gethan hat. Er ift nach ihm ein "Berein von Familien", welcher, sahren wir fort, einer allers höchsten Familie, die man Dynastie nennt, erbs und eigenthümlich zugehört. Je fruchtbarer die Familien sich zeigen, desto größer der Staat, desto mächtiger die Dysnastie, wespwegen denn auch in dem normaldynastischen Preußen auf den siedenten Jungen eine Prämie gesseht ist.

Die Deutschen find fo befonnene Realisten, bag alle ibre Buniche und ihre hochfliegenbften Gebanten nicht über bas fahle Leben hinausreichen. Und biefe Birflichkeit, nichts weiter, acceptiren die, welche sie Despotisi-Auch diese Leute find Realisten, fie find meift febr ren. weit von allem Denken und von aller politischen Große entfernt, gewöhnliche Offiziere und Landjunker, aber fie irren fich nicht, fie haben Recht, fie, fo wie fie find, reichen vollkommen aus, biefes Thierreich zu benuben und zu beherrichen, benn herrichaft und Benugung ift Ein Begriff, hier wie überall. Und wenn fie fich bulbigen laffen und über bie wimmelnden Rovfe biefer birnlofen Wefen hinsehen, was liegt ihnen naber, als ber Bebante Rapoleons an ber Berefina? Dan fagt ihm nach, er habe hinuntergewiesen auf bas Gewimmel ber Ertrinfenden und feinem Begleiter zugerufen: Vovoz ces crapauds! Diefe Rachrebe ift mahrscheinlich eine Luge, aber mahr ift fie nichts befto weniger. Der einzige Gebanke bes Despotismus ift bie Menschenverachtung, ber entmenschte Menfch, und biefer Gebante bat vor vielen andern ben Borgug, jugleich Thatfache ju fein. Der Dedvot fieht bie Menichen immer entwürdigt. Sie erfaufen vor feinen Augen und fur ihn im Schlamm bes gemeinen Lebens, aus bem fie auch, gleich ben Froichen, immer wieber bervorgeben. Drangt fich nun selbst Menschen, die großer Zwede fähig waren, wie Rapoleon vor seiner Dynastietollheit, diese Ansicht auf, wie sollte ein ganz gewöhnlicher König in einer solchen Realität Idealist sein?

Das Brincip ber absoluten Monarchie ift ber verachtliche, ber entmenschte Mensch; und Montesquieu hat fehr unrecht, die Ehre bafür auszugeben. Er hilft fich mit ber Unterscheidung von Monarchie, Despotie und Tyrannei. Aber bas find Ramen Gines Begriffe, höchstens eine Sittenverschiedenheit bei bemfelben Brincip. Wo bas rein monarchische Brincip in ber Majoritat ift, ba find die Menschen in ber Minoritat, wo es nicht bezweifelt wirb, ba gibt es feine Menfchen. Warum foll nun ein Mann, ber absoluter Ronig ift und feine Broben bavon hat, baß er problematifch mare, nicht lediglich feiner Laune folgen? Und wenn er es thut, was fommt babei heraus? Biberfprechenbe Abfichten? Gut, fo wird nichts Dhnmachtige Tenbengen? Sie finb noch die einzige politische Birklichkeit in einem folchen Staat. Blamagen und Berlegenheiten? Es giebt nur Eine Berlegenheit, bas herunterfteigen vom Thron. So lange die Laune an ihrem Plate bleibt, hat fie Recht. Sie mag bort fo unbeftanbig, fo verachtlich fein, wie fie will; fie ift immer noch gut genug, ein Bolf ju regieren, welches nie ein anderes Befet gefannt hat, als bie Willfur feiner Ronige. 3ch fage nicht, ein kopfloses Syftem und ber Berluft ber Achtung im Innern und nach Außen werbe ohne Folgen bleiben, ich nehme bie Affecurrang eines folden Staateschiffes nicht auf mich; aber ich behaupte, sein Steuermann wird so lange ein Mann feiner Beit fein, als bie verfehrte Belt bie wirfliche ift.

Fassen wir Preußen und seine lette Bewegung ins Auge. hier ist die Geschichte das Leben des Königs. Der jetige König rechtsertigte schon bei der Huldigung in Königsberg meine Bermuthung, daß nun die Frage rein persönlich werden wurde. Er erklärte sein Herz und sein Gemuth für das künstige Staatsgrundgeset der Domäne Preußen, seines Staates; und in der That, der König ist in Preußen das System. Er ist die einzige politische Person. Seine Persönlichseit bestimmt das System so oder so. Bas er thut, oder was man ihn thun läßt, was er denkt, oder was man ihm in den Mund legt, das ist es, was in Preußen der Staat denkt oder thut. Es ist also wirklich ein Berdienst, daß der jehige König dies so unumwunden erklärt hat.

Rur barin irrte man sich eine Zeit lang, baß man es für erheblich hielt, welche Bunsche und Gebanken ber König nun zum Borschein brächte. Dies konnte in ber Sache nichts andern. Der Philister ist bas Material ber Domane und ihr Herr immer nur ber König ber Philister; er kann weber sich noch seine Leute zu freien wirklichen Menschen machen, wenn beibe Theile bleiben was sie sind.

Der König von Preußen hat es versucht, mit einer Theorie, die wirklich sein Bater so nicht hatte, das Spetem zu ändern. Das Schicksal dieses Bersuches ist beskannt. Er ist vollkommen gescheitert. Ganz natürlich. Ift man einmal bei der politischen Thierwelt angelangt, so gibt es keine weitere Reaktion, als dis zu ihr, und kein anderes Bordringen, als das Berlassen ihrer Basis und den Uebergang zur Menschenwelt der Demokratie.

<sup>\*)</sup> Das Jahr 1847 hat bie Betheiligung bes Bolts und bie Ber= manblung ber Philifter in Polititer gum Borfchein gebracht.

Der alte Sonig wollte nichts Extravagantes. Er wußte, bag ber Dienerftaat und fein Befit nur ber prosaischen, rubigen Existent bedurfte. Der junge Lonig war munterer und aufgewedter, von ber Allmacht bes Monarchen, ber nur burch fein Berg und feinen Berftand befchränft ift, bachte er viel größer. Der alte verfnocherte Diener - und Sflavenftaat wiberte ibn an ; er wollte ihn lebendig machen und gang und gar mit feinen Bunfchen, Gefühlen und Gebanten burchbringen: und er fonnte bas verlangen, er in feinem Staate, wenn es nur gelingen wollte. Daher feine liberalen Reben und Bergensergiefungen. Richt bas tobte Gefet, bas volle lebenbige Berg bes Königs follte alle feine Unterthanen regieren. Er wollte alle Bergen und Beis fter für feine Bergenswunfche und langgenabrten Blane in Bewegung feten. Gine Bewegung ift erfolgt; aber bie übrigen Gerzen schlugen nicht wie bas feinige, und bie Beherrschten fonnten ben Mund nicht aufthun, ohne von der Aufhebung ber alten herrschaft zu reben. Die Ibealisten, welche bie Unverschämtheit haben, ben Menfchen jum Menfchen machen ju wollen, ergriffen bas mahrend ber Rönig altbeutsch und dachte meinten fie neubeutich philosophiren 'au burfen. Allerbings war bies unerhört in Breugen. Ginen Mugens blid schien die alte Ordnung ber Dinge auf ben Ropf gestellt au fein, ja, die Dinge fingen an, fich in Menfchen zu verwandeln, es gab fogar nambafte Denfeben, obgleich die Ramenennung auf ben Landtagen nicht exlaubt wat; aber bie Diener besalten Despotismus machten biefem undeutschen Treiben balb ein Ende. Es mar nicht fdwer, bie Bunfche bes Ronigs, ber fur eine

gwie Bergangenheit fcmarmt, mit ben Abfichten ber Ibealiften, welche lediglich bie Folgen ber frangofischen Revolution, alfo zulest boch immer eine Ordnung ber freien Menfchheit fatt ber Ordnung ber mittelalterlichen Gebundenheit wollen, in fühlbaren Conflift au 216 biefer Conflift schneibend und unbequem genutg geworben und ber Born bes Ronigs hinkinglich aufgerege war, da traten die Diener ihm, bie früher ben Sang ber Dinge fo leicht geleis tet hatten und erklarten: Der Ronig thate nicht wohl, feine Unterthanen ju unnügen Reben ju verleiten, fie würden bas Geschlecht ber rebenben Menschen nicht res ginen fonnen. Auch ber Berr aller Binterruffen war wer die Bewegung in ben Ropfen der Borberruffen unruhig geworben und verlangte Wiederherftellung bes alten rubigen Buftanbes. Und es erfolgte eine neue Auflage ber alten Mechtung aller Bunfche und Gebanfen ber Menfchen über menfchliche Rechte und Pflichten, b. h. die Rudfichr ju bem alten verfnocherten Dienerflaat, in welchem ber Sklave fchweigend bient und ber Befiter bes Landes und ber Leute lediglich burch eine wohlgezogene, ftillfolgfame Dienerschaft möglichft schweige fam herrscht. Beibe konnen, was fie wollen, nicht fagen, weber bie einen baß fie Menfchen werden wollen, noch ber andere, daß er feine Menschen in feinem Lande brauchen fonne. Schweigen ift baber bas einzige Ausfunftsmittel. Muta pecora, prona et ventri obedientia.

Dies ift ber verunglüdte Versuch, ben Philisterstaat auf feiner eignen Basis aufzuheben: er ist dazu ausschilagen, das er die Rothwendigkeit der polizeitichen Brustalität und die Unmöglichkeit der Humanität für den Despositsmus aller Weit auschaulich gemacht hat.

Und hier bin ich nun mit unferer gemeinsame Aufgabe, ben Philister und seinen Staat ins Aug au faffen, fertig. Sie werben nicht fagen, ich hielte bi Gegenwart zu hoch, und wenn ich bennoch nicht an ih verzweifle, fo ift es nur ihre eigene verzweifelte Lage bie mich mit hoffnung erfüllt. Ich rebe nicht von be Unfähigkeit ber herren und von ber Indoleng ber Die ner und Unterthanen, bie alles gehn laffen, wie es Gol gefällt; und boch reichte beibes jufammen ichon bin, un eine Rataftrophe herbeizuführen. 3ch mache Sie nu barauf aufmertfam, baß bie Feinde bes Philisterthums mit einem Wort alle benfenden und alle leidenden Den fchen zu einer Berftandigung gelangt find, wozu ihner früher burchaus bie Mittel fehlten, und bag felbft bal paffive Fortpflanzungespftem ber alten Unterthanen jebei Tag Refruten für ben Dienft ber neuen Menschhei Das Suftem bes Erwerbs und Handels, bei Befiges und ber Ausbeutung ber Menichen führt abe noch viel ichneller, ale bie Bermehrung ber Bevolferune ju einem Bruch innerhalb ber jegigen Gefellschaft, ber bas alte Spftem nicht zu beilen vermag, weil es überhaupt nicht heilt und ichafft, fonbern nur eriftirt unt genießt. Die Eriftens ber leibenden Menschheit, Die benft, und ber bentenden Menfchheit, die unterbrudt wird, muß aber nothwendig für die paffive und gedankenlos genie: Benbe Bhilifterwelt jungenießbar und unverbaulich merben.

Bon unserer Seite muß die alte Welt vollkommen and Tageslicht gezogen und die neue positiv ausgebildet werden. Je länger die Ereignisse der benkenden Menschheit Zeit lassen, sich zu besinnen und der leidenden, sich ju fammeln, um so vollendeter wird das Produkt in die Belt treten, welches die Gegenwart in ihrem Schoofe trägt.

#### **B.** an M.

Petereinfel im Bielerfee, Dai 1843.

Ihren Brief aus Berlin hat mir unser Freund DR. Sie scheinen über Deutschland unmuthig geworben zu fein. Sie sehen nur bie Kamilie und ben Philister, ber in ihre engen vier Pfahle mit all feinen Gebanken und Bunichen eingepfercht ift, und wollen an den Frühling nicht glauben, ber ihn hervorloden wird. Lieber Freund, verlieren Sie nur ben Blauben nicht, nur Sie nicht. Bebenken Sie, ich, ber Ruffe, der Barbar, geb' ihn nicht auf, ich gebe Deutsch= land nicht auf; und Sie, ber Sie mitten in feiner Bewegung ftehn, Sie, ber Sie bie Unfange berfelben erlebt haben, und von ihrem Aufschwunge überrafcht wurben, Sie wollen jest dieselben Gedanken zur Ohnmacht verurtheilen, benen Sie früher, als ihre Macht noch nicht erprobt mar, alles zutrauten? D, ich geb' es zu, es ist noch weit hin, bis das deutsche 1789 tagt! wann waren die Deutschen nicht um Jahrhunderte gurud gewesen? Aber es ift barum jest nicht bie Beit bie Sande in ben Schooß zu legen und feig zu verzweifeln. Männer, wie Sie, nicht mehr an Deutschlands Zukunft glauben, nicht mehr an ihr arbeiten wollen, wer wird bann glauben, wer handeln? Ich schreibe Diesen Brief auf der Rouffeau-Insel im Bielerse. Sie wissen, ich 9 Arnold Ruge. IX.

lebe nicht von Phantafieen und Phrasen; aber es met mir burch Mart und Bein bei bem Gebanten, baß ich grade heute, wo ich Ihnen und über einen folchen Gegenstand schreibe, an biesen Ort geführt bin. D, es ift aewiß, mein Glaube an ben Sieg ber Menschheit über Pfaffen und Tyrannen ift berfelbe Glaube, ben ber große Berbannte in fo viel Millionen Bergen gog, ben er auch hieher mit fich genommen. Rouffeau und Boltaire. biefe Unfterblichen, werben wieder jung; in den begab= teften Röpfen ber beutschen Ration feiern fie ihre Auferstehung; eine große Begeisterung für ben Sumanismus und für ben Staat, beffen Brincip nun enblich wirklich ber Mensch ift, ein glühender haß gegen bie Briefter und ihre weche Beschmutung alles Menschlich= großen und Wahren burchdringt wieder bie Belt. Die Philosophie wird noch einmal die Rolle spie= len, die fie in Frankreich fo glorreich durch = geführt; und es beweift nichts gegen fie, daß ihre Macht und Furchtbarkeit ben Gegnern früher flar ge= worden ift, als ihr felber. Sie ift naiv und erwartet zuerft feinen Rampf und feine Berfolgung, benn fie nimmt alle Menschen als vernünftige Wefen und wendet fich an ihre Bernunft, als mare biefe ihr unumschränkter Gebieter. Es ift gang in ber Ordnung, bag unfere Begner, welche bie Stirn haben ju erflaren, wir find unvernünftig und wollen es bleiben, ben praftischen Rampf, ben Widerstand gegen die Vernunft burch unvernünftige Magregeln eröffnen. Diefer Buftand beweift nur die Uebermacht ber Philosophie, bies Geschrei gegen fie ift schon ber Sieg. Boltaire fagt einmal: Vous, petits hommes, revétus d'un petit emploi, qui vous donne une petite autorité dans un petit pays, vous criez contre la philosophie? Wir leben für Deutschland in dem Zeitalter Rousseau's und Voltaire's und "diejenigen unter und, welche jung genug sind, um die Früchte unserer Arbeit zu erleben, werden eine große Revolution und eine Zeit sehen, in der es der Mühe lohnt geboren zu sein." Wir dursen auch diese Worte Voltaire's wiedershohlen ohne zu befürchten, daß sie das zweite Wal weniger, als das erste durch die Geschichte bestätigt würden.

Jest sind die Frangosen noch unsere Lehrer. Sie haben in politischer Sinficht einen Borfprung von Jahrhunderten. Und was folgt alles baraus! Diefe gewaltige . Litteratur, diese lebendige Boefie, diese menschenbildende Runft, Diefe Durchbildung und Bergeiftigung bes gangen Bolfes. lauter Berhältniffe, Die wir nur von ferne verftehn! Bir muffen nachholen, wir muffen unferm metaphyfichen Sochmuthe, der die Welt nicht warm macht, die Ruthe geben, wir muffen lernen, wir muffen Tag und Racht arbeiten, um es babin zu bringen, wie Menfchen mit Menfchen zu leben, zu reben, frei zu fein und frei zu machen - wir muffen - ich tomme immer barauf zus rud, unsere Beit mit unseren Gebanken in Befit neh-Dem Denfer und Dichter ift es vergönnt, bie Butunft vorweg zu nehmen und eine neue Welt ber Freiheit und Schönheit mitten in ben Buft bes Untergangs und bes Mobers, ber uns umgiebt, hineinzubauen.

Und Angesichts alles bessen, eingeweiht in das Geheimniß ber ewigen Mächte, welche die Zeit aus ihrem Schoofe neu gebären, wollen Sie verzweiseln? Berzweiseln Sie an Deutschland, so verzweiseln Sie nicht nur an sich selbst, Sie geben die Macht der Wahrheit auf, der Sie sich gewidmet. Wenig Menschen sind evel genug, sich ganz und ohne Ruchalt bem Weben und Wirken ber befreienden Wahrheit hinzugeben, wenige vermögen diese Bewegung des Herzens und des Kopfes ihren Zeitgenossen mitzutheilen; wem es aber einmal gelang der Mund der Freiheit zu werden und die Welt mit den Silbertönen ihrer Stimme zu fesseln, der hat eine Bürgschaft für den Sieg seiner Sache, die ein ans derer nur durch eine gleiche Arbeit und ein gleiches Gelingen erreichen kann.

Run geb' ich es zu, wir mussen mit unsere eignen Bergangenheit brechen. Wir sind geschlagen worden und wenn es auch nur die rohe Gewalt war, die der Beswegung des Denkens und Dichtens ein Hindernis in den Weg warf, so wäre diese Rohheit selbst unmöglich gewesen, wenn wir nicht ein abgesondertes Leben im Himmel der gelehrten Philosophie gesührt, wenn wir das Bolk auf unserer Seite gehabt hätten. Wir haben seine Sache nicht vor ihm selbst geführt. Anders die Franzosen. Man würde ja auch ihre Befreier untersbrückt haben, wenn man es vermocht hätte.

Ich weiß, Sie lieben die Franzosen, Sie fühlen ihre Ueberlegenheit. Das ist genug für einen starken Willen in einer so großen Sache, um ihnen nachzueifern und sie zu erreichen. Welch ein Gefühl! Welch' eine namenlose Seligkeit, dieses Streben und diese Macht! D, wie beneid' ich Sie um Ihre Arbeit, ja selbst um Ihren Jorn, denn auch dieser ist das Gefühl aller Edlen in Ihrem Bolk. Vermöcht' ich es nur mitzuwirsten! Mein Blut und Leben für seine Befreiung! Glausben Sie mir, es wird sich erheben und das Tageslicht der Menschengeschichte erreichen. Es wird nicht immer die Schmach der Germanen, die besten Diener aller Tys

rannei zu sein, für seinen Stolz rechnen. Sie werfen ihm vor, es sei nicht frei, es sei nur ein Privatvolk. Sie sagen nur was es ist; wie wollen Sie damit bes weisen, was es sein wird?

War es in Frankreich nicht ganz berselbe Fall, und wie bald ist ganz Frankreich ein öffentliches Wesen und seine Söhne politische Menschen geworden. Wir durfen die Sache des Volks, auch wenn es selbst sie verließe, nicht aufgeben. Sie fallen von uns ab, diese Philister, sie versolgen uns; desto treuer werden ihre Kinder unserer Sache sich hingeben. Ihre Väter suchen die Freisbeit zu morden, Sie werden für die Freiheit in den Tod gehn.

Und welch' einen Vorsprung haben wir vor den Männern bes 18ten Jahrhunderts? Sie sprachen aus einer öben Beit beraus. Wir haben bie ungeheuren Resultate ihrer Ideen lebendig vor Augen, wir konnen practisch mit ihnen in Berührung fommen. Gehn wir nach Frankreich, fegen wir ben Fuß über ben Rhein, und wir ftehn mit Einem Schlage mitten in ben neuen Elementen, die in Deutschland noch gar nicht geboren Die Ausbreitung bes politischen Denkens in alle Rreise ber Gesellschaft, die Energie bes Denkens und Rebens, die in den hervorstechenden Röpfen nur barum jum Ausbruch fommt, weil die Wucht eines ganzen Bolts in jedem schlagenden Worte empfunden wird alles bas können wir jest aus lebendiger Unschauung tennen lernen. Gine Reise nach Frankreich und felbst ein langerer Aufenthalt in Paris wurde uns von bem größten Rugen fein.

Die beutsche Theorie hat biesen Sturz aus allen ihren himmeln, ber ihr jest widerfährt, indem rohe Theo-

logen und dumme Landjunker sie wie einen Jagdhund an den Ohren schütteln und ihrem Lauf die Wege weisen, reichlich verdient. Gut für sie, wenn dieser Sturz sie von ihrem Hochmuthe heilt. Es wird ganz auf sie ankommen, ob sie sich nun aus ihrem Schässale die Lehre ziehen will, daß sie in einsamer dunkler Höhe verlassen und nur im Herzen des Bolts gesichert ist. Wer gewinnt das Bolf, wir oder ihr? das rusen diese obscuren Castraten den Philosophen zu. O Schande über diese Thatsache! aber auch Heil und Ehre den Männern, die nun dennoch die Sache der Menscheit siegreich hinaussühren.

Hier erst beginnt ber Kampf, und so stark ist unsre Sache, daß wir wenige zerstreute Männer mit gebundenen Händen durch unsern blogen Schlachtruf ihre Myriaden in Furcht und Schreden setzen. Wohlan, es gilt! und eure Banden will ich lösen, ihr Germanen, die ihr Griechen werben wollt, ich der Schthe. Sendet mir eure Werke! Auf Rousseaus Insel will ich sie drucken und mit feurigen Lettern noch einmal an den Himmel der Geschichte schreiben: Untergang den Persern!

### M. an B.

Dresben, im Juni 1845.

Erft jest erhalt' ich Ihren Brief; aber sein Inhalt veraltet nicht so schnell. Sie haben Recht. Wir Deutsche sind wirklich noch so weit zurud, daß wir nur erst wieder eine menschliche Litteratur hervorbringen mussen, um die Welt theoretisch zu gewinnen, damit sie nach-her Gebanken hat, nach benen sie handelt. Bielleicht kon-

nen wir in Frankreich, vielleicht sogar mit ben Kranzofen eine gemeinfame Bublication unternehmen. will mit unsern Freunden darüber correspondiren. Uebrigens haben Sie fiche mit Unrecht fo fehr ju Bergen genommen, bag ich in Berlin verftimmt mar. Alle andern find befto felbstzufriedener; und ein einziger Bunfch, ben fich die herrschende Frommigkeit erfüllt, wiegt eine Welt voll Berftimmung auf. Glauben Sie nicht, bas ich diefe umfangreichen Bunfche verkenne. Das Chri-Renthum g. E. ift boch fo gu fagen Alles. Run ift es wieberhergestellt, ber Staat ift drifflich, ein mabres Riofter, ber König ift "fehr chriftlich" und bie foniglichen Beamten find "die allerchriftlichsten." Ich geb' es zu, biefe Leute find nur fromm, weil die Frommigfett unter biefen Umftanben die befte Partie ift. Aber fur ben Augenblid, wer follte nicht finden, daß es gut fteht im Reiche Gottes? und ich hatte gewiß an ber allgemeinen Berrlichkeit ben heiterften Untheil genommen, wenn ich nicht bedacht hatte, bag eine enttaufchte Berfinnmung allemal beffer ift, als eine enttaufchte Selbftzufriedenheit. Sie werben fagen, ich hatte ben Gulenfpiegel, ber im Voraus über den tommenden Berg verftimmt war, mit Rugen gelefen; bie Berliner haben ihn auch gelefen, fie lefen ihn immer, wenn fie ihre Geschichte lefen, aber ohne Rugen: und fo bleiben fie benn babet. ibre Gulenspiegeleien maren gute Wite. Selbft ihr Chriftenthum interessirt fie nur ale ein guter Bis, als eine geniale Bendung. Es ift pifant, fich zu allen Berrudtheiten bes Aberglaubens zu befennen und babei einen heilen Rod zu tragen; es ift wifant jest fich reben zu hören im Stil bes beiligen romifchen Reichs mit "Gruß und Handschlag juvor," ober in biefer unheiligen Zeit mit dem Datum von irgend einem heiligen Tage zu unterzeichnen, und da es nicht möglich ift, auch aus den heiligen Dertern, etwa von St. Johann im Lateran und vom Batikan zu datiren, so ist es wenigstens pikant, die unheiligen Derter, die Friedrich und Boltaire entweiht, durch heilige Stiftungsurkunden, die dort eutstehn, zu fühnen:

Doch ich will nicht noch einmal Die Gefahr laufen. unter Palmen zu wohnen, auch in der Phantaste nicht. Lebewohl, Berlin! 3ch lobe mir Dresben. Alles erreicht, hier wird Alles genoffen, mas Preußen mit der gangen Unftrengung feines offiziellen Bites nicht wiedergewinnen fann. Die Stande, die Innungen, bie alten Gefete, bie Beiftlichfeit neben ber Beltlichfeit, ber katholische Bralat in ber Rammer ber Reichsrathe, bie furgen Sosen und schwarzen Strümpfe auch ber lutherischen Beiftlichen, Die Chescheidungen mit geiftlichem Buspruch und die Dacht bes Confistoriums bei folchen Belegenheiten, Die ftrenge Sonntagsfeier und 16 Grofchen bis 5 Reichsthaler Strafe fur jeben Sabbathichanber, ber grobe Arbeit verrichtet, ein Berein gegen die Thierqualerei aber feiner gegen bie Schornfteinfegerei, feiner gegen die Bermahrlosung der Menschen - boch nein, um nicht ungerecht zu sein, so muß man sich erinnern, daß ein ehrlicher Chrift, ber Ernft mit bem humanismus machte und die Kinderqualerei der Armen durch ein fehr ingeniofes Mittel theilweise abschaffte, nicht an feiner Unfähigkeit, fondern an der Bortrefflichkeit des bereits Bestehenden gescheitert ift. Sachsen traat alle Berrlichfeit ber Borgeit verjungt in feinem Schofe; man ftudirt es lange nicht genug, biefes Elborado ber alten Jurifterei und Theologie, bieses heilige romische Reich

en miniature, beffen verschiedene Rreife, Stabte und Corporationen noch einen Anflug der alten Unabbangigkeit bewahren und beffen Universität Leivzig längst unabhängig war von bem eiteln Lauf ber geiftigen Bilbung in bem muften, weiten Deutschland, gefcweige benn in Europa. Aber ich fage nicht, daß Die fachfische Ration feine Fortschritte macht. 3ch will Ihnen eine Geschichte erzählen. Die Juden find schlechte Chriften, fie nehmen baber keinen Theil an ben Freiheiten bes übrigen fachfischen Bolfes, fie haben feine Chrenrechte und burfen dies und bas nicht thun, was getaufte Menschen durfen. Run war vor biefem bie Brubliche Teraffe Der Brubliche Garten. Er hatte bei ber Brude, wo jest die Treppe ift, eine schroffe Mauerwand, und war von ber andern Seite geschloffen. Eine Schildmache ließ an vielen Tagen Riemanden binein, an allen aber feine Juben und feine Sunde. Tages fam eine Generalsfrau mit einem Sunde auf bem Urm und murbe von ber Schildmache wegen bes Sundes jurudgewiesen. Entruftet 'beschwerte fich Die ' Frau bei ihrem Manne, bem Beneral, und es erschien ein Barolbefehl, welcher die Inftruction ber Schildmachen gegen die Sunde aufhob. Die Sunde gingen nun von Beit ju Beit in ben Bruhlichen Garten; aber bie Juben? - nein, die Juden noch nicht. Run beschwerten fich bie Juben und verlangten ben hunden gleichgestellt ju Der General war in ber größten Berlegenheit. Sollte er feinen Befehl gurudziehn, beffen revolutionare Confequeng er nicht geahndet hatte? Seine Frau bes fand auf bem Rechte ihres Sundes und auch ber Sunde ihrer Freundinnen. Die Sache war ichon gur Sitte geworben und bie Juden, bas fah ber General por

Augen, wurden furchtbar fchreien, wenn man ihnen bas Privilegium ber Hunde, welches fie boch im gangen Mittelalter genoffen, jest im 19ten Jahrhundert nicht maeftanbe. Der General entschloß fich alfo, auf feine Berantwortung auch die Juden in den Brublichen Gas ten zu laffen, wenn er nicht wegen Unwesenheit bes Hofes aeschloffen war. Die Indignation war groß, aber ber alte Rrieger bot iftr Tros. Run kamen bie Ruffen. Der Generalgouverneur Repnin fand 1813 gar feinen Sof vor. Er bachte auch wohl, es tame vielleicht feiner wieder, und machte aus bem Brublichen Garten die Brühlsche Terraffe mit der großen Treppe und bem freien Bugange, ben fie jest hat. Dies emporte bas Berg aller Rormalfachsen; und waren bie Ruffen nicht fo viel popularer gewefen als die Breuben, es ware eine Emporung ausgebrochen. So aber lick bas Bolf fich hinreißen, ja es schoß fogar die herrschaftlichen Fafanen im großen Garten tobt und ließ fichs gefallen, daß die Ruffen auch diefen Spazieraang, ber früher ben Kasanen reservirt mar, ben Menschen eroff-Einer aber, ber normalfte von allen Sachien, ein durfürftlicher Geheimer Rath, ber noch lebt, hat ben Ruffen ihre unpaffende, alles zerftörende Reuerungs fucht nie vergeffen. Er ertennt weber bie Bruhliche Teraffe noch ben großen Garten an. Er geht nie "die ruffifche Treppe" hinauf ober hinab, er tommt immer burch bas legitime Pförtchen bes ehemaligen "Bruhlfcen Gartens", bringt nie einen Sund ober einen guben mit und geht in ber "Fasanerie" nie anders als auf bem Mittelwege, ber auch in ber alten guten Beit bem Bublifum au Fuß, außer ber Brutzeit ber Fafanen, offen ftanb.

Gewiß ist der conservative Christ vernünftig, und wären alle Deutsche Normalsachen oder gab' es keine Russen, die von Zeit zu Zeit kommen, um ihnen ihre Spaziergänge zu eröffnen oder gab' es keine Franzosen, die Ihnen bei Jena die Zöpse abschnitten, oder endlich gab' es keine Preußen und keine Neuerungssucht in den Köpfen ihrer christlichen und heidnischen Könige; — man lebte nirgends ruhiger als in Dresden. So aber find sir unser sächsisches Baterland bei aller Herrlichkeit von Innen immer noch große Erschütterungen von Außen zu fürchten. —

Die Welt ift volltommen überall. Bo ber Menich nicht hintommt mit feiner Quel.

#### F. an M.

Brudberg, im Juni 1843.

Die Briefe und litterarischen Plane, die Sie mir mittheilen, haben mir viel zu Denken gegeben. Meine Einsamkeit bedarf bergleichen, verfäumen Sie nicht, Ihre Sendungen zu wiederholen. Der Untergang der deutsichen Jahrbücher erinnert mich an den Untergang Polens. Die Anstrengungen weniger Menschen waren umfonst in dem allgemeinen Sumpf eines verfaulten Bolkslebens.

Wir kommen in Deutschland so balb auf keinen grunen 3weig. Es ist Alles in Grund und Boben hinein verdorben, bas eine auf diese, das andre auf jene Beise. Neue Menschen brauchten wir. Aber sie komsmen biesmal nicht, wie bei ber Bölkerwanderung aus

ven Sumpfen und Wälbern, aus unsern Lenden muffen wir sie erzeugen. Und dem neuen Geschlecht muß die neue Welt zugeführt werden in Gedanken und im Gesdicht. Alles ist von Grund aus zu erschöpfen. Eine Riesenarbeit vieler vereinten Kräfte. Kein Faden soll am alten Regimente ganz bleiben. Neue Liebe, neues Leben, sagt Göthe; neue Lehre, neues Leben heißt es bei uns.

Der Ropf ift nicht immer voraus; er ift bas mobilfte und fcwerfälligfte Ding jugleich. 3m Ropfe entspringt bas Reue, im Ropf haftet auch am langften bas Alte. Aber bem Ropf ergeben fich mit Freuden Sande und Fuge. Alfo vor allen Dingen ben Ropf gefäuert und purgirt. Der Kopf ift Theoretifer, ift Philosoph. Er muß nun bas herbe Joch ber Praxis, in bas wir ihm herunterziehn, tragen und menschlich in biefer Welt auf ben Schultern thatiger Menschen hausen lernen. Dies ift nun ein Unterschied ber Lebensart. Theorie, was Braris? Worin besteht ihr Unterschied? Theoretisch ift, was nur noch in meinem Ropfe ftedt, practisch was in vielen Röpfen fpudt. Bas viele Ropfe eint, macht Maffe, macht sich breit uud damit Blat in ber Welt. Läßt fich ein neues Organ fur bas neue Brincip schaffen, so ift bas eine Brazis, die nicht perfaumt werben barf.

#### N. an M.

Paris, im Muguft 1843.

Der neue Anacharsis und der neue Philosoph has ben mich überzeugt. Es ist wahr; Polen ist unterges

gangen, aber noch ift Polen nicht verloren, fo flingt es fortbauernd aus den Ruinen hervor und wollte Bolen fein Schidfal fich jur Lehre bienen laffen und fich ber Bernunft und ber Demofratie in bie Arme werfen (bas hieße freilich aufhören Bolen zu fein). - es mare wohl zu "Neue Lehre, neues Leben", ja! wie Bolen ber fatholische Glaube und die abelige Freiheit nicht rettet, fo fonnte une die theologische Philosophie und die vornehme Wiffenschaft nicht befreien. Wir fonnen unsere Bergangenheit nicht anders fortführen, als burch ben entschiedensten Bruch mit ihr. Die Jahrbücher find untergegangen, die hegeliche Philosophie gehört der Bergan-Wir wollen bier in Baris ein Organ genheit an. grunden, in bem wir uns felbft und gang Deutschland völlig frei und mit unerbittlicher Aufrichtigfeit beurthei= Rur bas ift eine wirkliche Berjungung, es ift ein neues Princip, eine neue Stellung, eine Befreiung von bem engherzigen Wefen bes Nationalismus und ein icharfer Gegenstoß gegen bie brutale Reaction ber muften Bolloungethume, welche mit bem Tyrannen Napoleon auch ben Humanismus der Revolution verschlangen. Philosophie und nationale Beschränktheit, wie war es möglich auch nur im Ramen und im Titel eines Journale beibe zusammenzubringen? Noch einmal, ber beutsch e Bund hat die Wiederherstellung ber deutschen Jahrbucher mit Recht verboten, er ruft uns ju: feine Reftauration! Wie vernünftig! Wir muffen etwas Reues unternehmen, wenn wir überhaupt etwas thun wollen. Ich bemuhe mich um bas Merkantilische bei ber Sache. Bir gablen auf Sie. Schreiben Sie mir über ben Blan ber neuen Zeitschrift, ben ich Ihnen beilege.

R. S. Ich theile ben frangösischen und ben beut-

fchen Prospect mit. Der frangofische ift früher nie mitgetheilt worben; der beutsche ift ein Document, welches fich barum nicht ale unwahr erwiefen hat, weil die Ausführung feinen Forberungen nicht entsprach, im Gegentheil die Forderungen find mahr und die Ausführung ift mahrheitewidrig gewesen. Bur Ausführung eines folden Blans gehören nicht zwei, brei Schriftsteller; bie Sould fallt ebenso auf die Leser und überhaupt auf die Deutschen in Deutschland, als auf die tobenden Communisten in Paris. Beibe waren von der mahren Politif und von der wahren Freiheit zu entfernt, als bas ihnen eine freie Publiciftif hatte genug thun tonnen ober gar ein Bedürfniß gewesen ware. Jest ift bies hoffentlich ichon anders; wenigstens icheint mir bas Beburfnig ber Bilbung und Freiheit, wenn ich bie beutschen Zeitungen ansehe allgemein zu fein; — aber fte find im Begriff fich ju bilben:

"es bilbet ein Talent fich in ber Stille".

Wir haben also die besten Hoffnungen auf Talente.

5.

# Annales de l'Allemagne et de la France

Revue Critique.

#### PROGRAMME.

Le but des Annales de l'Allemagne et de la France est de donner la solution philosophique et politique des divers problèmes qui remuent aujourd'hui partout la société en Europe.

Enfouie dans ses livres et ses systèmes, l'Allemagne s'isole trop des évènements. Les gouvernements, qui craignent avant tout le développement de la vie nationale, ne cessent de la pousser dans la voi stérile de de ses réves métaphysiques.

Les Annales éviteront cet écueil. Elles marcheront vers les faits à travers les idées. La philosphie les conduira toujours dans les régions de la politique. Elles ne se contenteront point de poursuivre à l'écart des conceptions solitaires; elles chercheront surtout à se mêler à la vie actuelle, pour la modifier et la transformer autant qui'l est possible.

L'accord de la science et des faits, l'harmonie des idées et des institutions, tel sera le but principal de cette Revue.

Par son caractère philosophique, elle se ratachera surtout à l'Allemagne. Ses tendances sociales et ses instincts pratiques la rapprocheront de la France.

L'alliance et l'union de la France et de l'Allemagne sont le voeu le plus cher de ce travail. C'est dans ce milieu qui'l faut chercher l'avenir de l'Europe. La liberté des nations modernes, une liberté active et vivante, doit sortir de l'union salutaire et féconde des deux pays.

Les Annales de l'Allemagne et de la France contiendront des articles écrits dans la langue des deux nations. Ces articles comprendront en général:

- 1º L'examen des systèmes politiques, religieux ou sociaux qui peuvent exercer une influence utile ou dangereuse sur l'avenir des sociétés;
- 2º Une revue des journaux, où l'on trouvera l'appréciation calme, mais juste et sévère, des écrits périodiques de notre temps, des inspirations qui les dirigent, de leur but et de leur tendances, ainsi que de leur action sur l'esprit public;
- 3º La critique des livres qui se publieront de l'un et l'autre côté du Rhin.

6.

# Plan der Deutsch-Französischen Jahrbücher.

Diese Zeitschrift ift eine fritische, aber fie ift feine beutsche Literaturzeitung. Bir werben Ausführungen von Franzofen und Deutschen bringen :

1. Heber Menschen und Systeme, die von Einfluß und Bedeutung find, über Fragen bes Tage, Berfaffung, Befetgebung, Staatsofonomie, Sitte und Bilbung. Die himmlische Bolitik des Mittelreichs wird aufgehoben und die wirkliche Wiffenschaft von den menschlichen Dingen an die Stelle gefest;

2. Eine Revue ber Zeitungen und Zeitschriften: Bezeichnung ihres Verhältniffes zu ben Ploblemen unferer Beit;

3. Eine Revue ber alten Buchlitteratur und Belletriftif in Deutschland; ebenfo eine Revue berjenigen Bücher beiber Nationen, burch welche die neue Epoche, in die wir eintreten, begonnen und fortgeführt wirb.

Unfere Arbeit ift einige Monate unterbrochen worben, wir segen fie jest auf einer neuen Grundlage fort.

Als im vorigen Jahre bie beutschen Regierungen ber althergebrachten Freiheit zu philosophiren ein Ende machten, und bie Schriften unterbrudten, welche bie Belt mit ben Gebanken ber neuesten Philosophie befannt 10

Arnold Ruge, 1x.

machten, erfuhren sie, wo die Sache zur Sprache kam, ben Beisall der Bolksvertreter und sonst überall die Gleichgültigkeit der großen Masse des Bolks. Diese Ersahrung hat gezeigt, wie weit in Deutschland die Philosophie noch davon entsernt ist, Nationalsache zu sein. Sie muß es werden. Die Gleichgültigkeit der Massen, die Anseindung der Ununterrichteten unter den Gebildeten muß aushören, der Widerstand derer, die von Amtswegen dem Gebrauch und der Realisirung der Bernunft entgegen sind, muß gebrochen werden. Ein Bolk ist nicht eher frei, als bis es die Philosophie zum Prinzip seiner Entwicklung macht; und es ist die Ausgabe der Philosophie, das Bolk zu dieser Bildung zu erzheben.

In Deutschland war die Heuchelei, als sei die Wissenschaft gleichgültig gegen das Leben, und wenn das nicht, als sei doch wenigstens ihr Himmel für die Rasse der Menschen unerreichdar, nicht zu bestegen. Unster vernünstigen Verhältnissen wird der Kern der Wissenschaft Eigenthum Aller in der Form der Praxis und des allgemeinen Bewußtseins. Ein praktischer Gedanke, ein weltbewegendes Wort sind aber in Deutschland unsmittelbar Attentate auf Alles, was heilig und über den Pöbel erhaden ist. Heilig und vornehm, nicht menschslich und frei, ist die deutsche Wissenschaft so gut als der beutsche Staat, und Verrath an beiden, die Menschseit ohne Rüchalt in ihren Besitz zu seten. Dieser Berrath muß jeht begangen werden.

Man könnte sagen, er muß fortgeset werben, benn ber Anfang ist in ber That schon gemacht. Die Ereigenisse ber letten Jahre haben die Philosophie zu einer politischen Bebeutung erhoben, die sie in Deutschland

bisher noch nie erreicht, und den Glauben an eine Literaturwelt, in der die seligen Götter des gelehrten und fünstlerischen Olymps ein abgeschiedenes Leben sühzeren, nicht wenig erschüttert. Die Menschheit interessirtieht nicht mehr das entsernte Wetterleuchten einer Weischeit, die jenseits des gewöhnlichen Horizontes arbeitet, nicht mehr die lautlose Buchhaltung der Litteratur über die zu Grabe gegangenen Geister, sondern wesentlich das wirkliche Wetter, in das wir unsere Köpse hinausstrecken, der Aufruhr oder die ruhige Strömung der ganzen gegenwärtigen Athmosphäre, der Kampf strebender und widerstrebender Elemente in ihr, — das Leben dieser reellen in sich arbeitenden Menschenwelt.

Für bies Interesse thätig zu sein, ist die Aufgabe aller fähigen Menschen unserer Tage. Der große Gebanke einer weltgewinnenden Literatur der Aufklärung wird nun erst in seinem ganzen Umsange verwirklicht werden; alle Kunst und aller Geist, aller Ehrgeiz und alle Arbeit, die nicht verloren sein will, wird er in seinen Dienst nehmen, um mit unwiderstehlicher Gewalt die Freiheit der Wissenschaft und des Staates zu einer herzenssache der gebildeten Bölfer zu machen.

Wir haben uns dieser Aufgabe gewidmet. Ift die beutsche Bewegung für den Augenblick in eine Bucherwelt zurückgeschleubert, die sich das Ansehn giebt, als ginge sie die Geschichte und die Revolution, in der wir leben, nichts an; so werden wir diese Heuchelei und Indisserenz abstreisen und mit vollem Bewustsein politische Iwede verfolgen. Wir werden Alles auf die Freiheit beziehn. Eine indisserente Gelehrsamkeit giebt es für den Philosophen nicht. Philosophie ist Freiheit und will Freiheit erzeugen; und wir verstehn unter Freiheit die wirklich menschliche, b. h. politische Freiheit, nicht irgend einen metaphysischen blauen Dunft, ben man fich auf feinem Studirzimmer vormachen kann, und ware auch bies Zimmer ein Gefängniß.

Wir werden damit anfangen, eine kritische Zeitsschrift zu schreiben, und wir benken, ihr biesen Namen daburch zu verdienen, daß wir in ihr eine philosophische und publicifische Darstellung ber Krifen unserer Zeit geben.

Den Mitarbeitern an der Rritif. Die wir beabsichtigen, ift unbedingt bie Anknupfung an jebes Broblem ber Beit, auch abgesehen von einer bestimmten literarischen Erscheinung beffelben, freigestellt. Alles, was sich auf die große Umwälzung bezieht, bie in ber alten Welt vor fich geht, in möglichft prägnanter und funftlerifch abgerundeter Form gum allgemeinen Bewußt= fein gu bringen, biefe Aufgabe, welche bie Frangofen fcon fo oft und mit fo schlagendem Erfolge gelöft, gilt nun auch für uns. Der beutsche Contrat social und bie beutsche Frage: Was ift Deutschland, und mas muß es werden? Die beutsche Bolitif fur's Bolf - alle biefe Schriften werben geschrieben werben. Die Lorberen ber unfterblichen Frangofen muffen uns nicht schlafen laffen.

In der That verhält sich der Charafter solcher Schriften, die aus der Bewegung des öffentlichen Lebens entspringen und wieder den Ursprung einer neuen Epoche enthalten, zu deutschen Gedanken und Schriften wie das Tagesleben zum Traume. Die Kühnheit der Absicht, die Kunst der Ausführung und die Größe des Erfolgs sind bei uns auf gleiche Weise unmöglich.

Dies führt uns zu Franfreich. Jebe Bermelt-

lichung der Wiffenschaft, jede Berbindung berfelben mit der Bolitif ift unmittelbar Berbindung mit Franfreich. Gegen Frankreich fein und gegen Politik, gegen Bolitif und gegen Freiheit fein, ift in Europa baffelbe. Franfreich ift bas politische Brincip, bas reine Brincip ber menschlichen Freiheit in Europa und Frankreich ift es Es hat die Menschenrechte proclamirt und erobert, es hat seine Eroberung verloren und wiederges wonnen, es fampft in biefem Augenblid um Die Realiffs rung der großen Principien des humanismus, welche die Revolution in die Welt gebracht. Hiedurch hat biefe Ration eine tosmopolitische Sendung: was fie für fich ertampft, das ift für alle gewonnen. Der Rational= haß gegen Franfreich ift baber mit bem blinden Biberwillen gegen die politische Freiheit völlig gleichbebeutend. In Deutschland fann man bas Mag bes Berftanbes und ber sittlichen Befreiung bei jedem Menschen baran prufen was er über Frankreich urtheilt. Je truber ber Berftand, je unterwürfiger bie Denfungsart eines Deutichen ift, besto ungerechter und unwiffender wird fein Urtheil über Franfreich ausfallen. Die Größe und fitt= liche Kraft einer Ration, die fich und ganz Europa alle Freiheit erobert hat, welche die Welt jest genießt, wird er unfittlich, die Aufhebung feines eignen Princips, bes Philisterthums, wird er gemuthlos nennen, und Sinn für Familienglud wird er ben gottlosen Franzosen nun gar nicht zugestehn. Wer in Deutschland bie Frangofen verfteht und anerkennt, ift fcon ein gebildeter, ein freier Bang natürlich. Die wirfliche Bereinigung Mann. bes beutschen und frangofischen Beiftes ift ein Bufame, mentreffen in bem Principe bes humanismus, und einen solchen Bereinigung geht bie Bersittlichung bes Indivi-

-----

buums burch Aufhebung bes roben Rationalhaffes und ber unwissenden Schmähsucht, nicht minder die Erfenntniß ber gegenseitigen wiffenschaftlichen, gefelligen und politischen Tugenden vorauf. Beides ift eine geiftige Befreiung. Und auch barin beschämen uns die Frangofen. Sie haben fich ihr ju einer Beit, als fie Urfache hatten uns zu haffen, freiwillig ergeben. Sie ftubiren uns, fie achten uns, ja fie überschaben uns und unfre überweltliche Wiffenschaft; und wenn fie die weltliche Wendung ber neuesten Epoche nicht kennen, fo wird es fich gar balb zeigen, baß fie erft hier wirklich mit uns aufammenkommen. Wir burfen, wenn auch in ber Freiheit, boch nicht in ber Bilbung hinter ihnen gurudbleiben; und wenn es eine Zeit gab, wo Leffing Deutschland vom Joch bes frangofischen Beiftes befreien mußte, fo ift ohne Zweifel jest bas Studium ber frangofischen Beifteswelt, ihrer Elegang uub Bilbung fur und eine Befreiung von endlosem Buft und Borurtheil, ein Schut gegen alle eroberungefüchtigen und tyrannischen Dißbräuche des Nationalgefühls, und endlich, wenn man fo viel hoffen barf, ein Sporn jur Erkampfung politischer Freiheit und eines öffentlichen Staatslebens. Die reellfte Bereinigung beider Nationen ift bie Bermittlung ihrer Bilbung; ja, eine folche Bereinigung ift ber Sieg ber Freiheit.

Wir Deutsche haben viel Zeit verloren mit Aufstöbern, Ausklopfen und Ausbursten unsers alten Krams in Religion und Politik. Wir haben uns zum Theil die Augen babei verdorben und sind übersichtige Romantiker geworden. Aber wir haben auch einen Ordnungssinn und einen logischen Scharfblick aus dieser Arbeit gewonnen, der uns in metaphysischen und phantastischen Regionen zum sichern Compas bient, während die Franzosen in ihnen ohne Steuer vor Wind und Wellen treiben. Selbst Lammenais und Proudhon, die im Politischen so unübertrefslich klar und scharf sind, machen
hievon keine Ausnahme, der Saint-Simonisten und der
Fourieristen gar nicht zu gedenken.

Und Deutsche hat, so seltsam es ben Ununterrichteten auch klingen mag, von ber Willfür und Phantaskif bas Hegelsche System befreit. Indem es die ganze transcendente Welt aller bisherigen Metaphysif als ein Vernunftreich constituirte, ließ es uns nur übrig, die Transcendenz der Bernunft auszuheben, um den Vortheil ihrer logischen Sicherheit und Consequenz zu genießen. Aus dem Himmel des Hegelschen Systems auf die Erde, die der directen menschlichen Bernunft gehört, gelangt man ausgerüstet mit dem Pilotenverstande, der die Himmelscharte selbst zu seiner Orientirung auf der Erde benutzt. Diese Himmelscharte ist und Deutschen die Logis des Hegelschen Systems, sie, die selbst das ganze System in himmlischer, abgeschiedenner Korm noch einmal ist.

Es macht einen gewaltigen Unterschied, oh man unmittelbar zur menschlichen Freiheit und zu den Forderungen des reinen Humanismus gelangt, oder oh man die ganze himmlische Wirthschaft, in welcher die alte Menschheit noch befangen ist, den ganzen romantischen Bust in Religion und Politis, vorher systematisch, d. h. philosophisch durchgemacht und an jedem Punkte überwunden hat. Die Freiheitsforderung derer, die aus der Hegelschen Philosophise hervorgehn, ist daher nicht ein bloßer Wille, sondern ein motivirter Wille, nicht ein liberaler guter Wille, sondern eine nothwendige

Confequent, nicht ein Produtt bes Zufalls, fonbern ein Ergebniß ber Beschichte bes beutschen Beiftes, eine Form feines Bewußtseins über feine ganze bisherige Arbeit, ber nun nichts mehr entgegenzusepen ift. mas biefem Beitgeifte entgegengefest werben fonnte, Die Bergangenheit ober feine bisherige Arbeit und ihre Bertlichfeit; eben biefe burchschaut ju haben, ift fein Bemienft. Früher fonnte ein folches Unternehmen gelingen; benn bamals war in Deutschland die Freiheitsforderung fo wuft und ungebilbet, daß fie felbst gar nichts anders enthielt, ale eben jene unbedingte Berehrung ber Ber-Bunachft aber, ale man biefen Gebanten gangenbeit. ausführen wollte, war die Bergangenheit die alte Beamtendespotie, bann, als biefe fich wieder burchgefest hatte, fonnte man, fo ichien es, noch einen Schritt weiter gurudthun und die Romantif ober bas driftlich = germa= nische Restaurationsprincip zur Reformirung bes Beamtenstaates anwenden. Dies ift aber schon ein verunaludter Berfuch ju nennen. Seitbem fich zwei beutsche Ronige vergeblich mit biefer Reform jum Mittelalter jurudzuarbeiten versucht haben, ift die Ohnmacht ber Romantif in ber Bolitif schlagend bewiesen. Gewonnen ift aber wenigstens fo viel damit, baß bie Scheidung bes Geistes der Restauration und der Revolution unwiderruflich vollzogen wurde. Und die Revolution hat alle moralische und intelleftuelle Bewalt auf ihrer Seite. Bei jedem mahren Wort, das im Namen ber Freiheit gesprochen wird, erbebt der morsche Raritätenfaften ber Borgeit, und feine Bewohner und Bertheibiger fühlen. daß es ber Drommeten von Bericho nicht bedarf. um ihn niederzuschmettern. Diese Angst hat uns in Deutschland bas Wort verboten. Das Berbot ift ber Ausbrud

ber Tobseindschaft, aber auch ber Tobessurcht und eben barum die Bürgschaft unserer Zufunft. Eine solche Niederlage ist schon der Sieg.

Freilich wenn die Frangofen bies hören, werben fie fagen: "In einem breißigjährigen Rampfe nicht weiter gekommen zu fein, als bis zu biefem Bunkt, bag in fei= ner Tobesangst ber alte Despotismus fich jur ganglichen Bernichtung aller freien Regung bes öffentlichen Beiftes aufgerafft und die Freiheit nichts als biefe ftille Soffnung auf ein gufunftiges Geschlecht übrig behalten bat. das heißt in der That viel Zeit und alles Terrain verlieren." - Ja, wir geben es ju, ber Bechsel auf bie Bufunft ift- fo gut und nicht beffer als . bie Bufunft felbft, eine Realitat, Die für uns wenigstens immer febr zweiselhaft bleibt. Wir konnten biese Thatsache nicht bundiger eingestehn als damit, daß wir daran verzweifeln mußten, bevor wir ben gaftlichen Boden Frankreichs betraten, auch nur die freie Sprache und die Beröffentlichung unferer Bedanken wieder in unfere Bewalt zu befommen. Und bennoch ift bie Muhe in bem Gebiet ber reinen Principien nicht umsonst aufgewendet, die Arbeit in der überweltlichen Region, der wir Deutsche fo große Rrafte gewidmet, nicht verloren. Diese Muhe und Arbeit führt, burch bie wiederholte Erfenntniß und Erflärung bes alten, ju ber rabifalften Eroberung bes neuen Principe; ihre Früchte ben Frangofen zuganglich machen, heißt die große Umwälzung, die fie durch die Philosophie des 18ten Jahrhunderts und durch ihre Revolution gemacht, für immer ficher ftellen. Wir fichern fie, wenn es uns gelingt fie mit ber neuesten beutschen Philosophie befannt ju machen, gegen alle Berführung, jener wildaufgewachfenen Geniglität und zugellosen Phan-

tafte, ber grabe bie Franzosen mit einer eblen Unbefonnenheit fich ju überlaffen pflegen, wie bies bes geiftvollen Chateaubriands und Lamenais' driftliche Schwarmereien und die romantischen Gelüfte eines großen Theils ber ietigen frangösischen Jugend hinlanglich beweifen. Saben wir Deutsche uns an ber Freiheit verfundigt, als wir die größte That der Weltgeschichte, die Nevolution, im Dienfte bes Despotismus befampften, fo wird es eine Guhne fein, wenn jest bie beutsche Philosophie ben frangofischen Beift vor ben Lodungen, die ihm broben, bewahren fann - Lodungen, benen bie guten Deutschen feit ben Freiheitsfriegen fo fchmählich erlegen finb. Raive, ber bie Irrwege ber religiöfen und poetischen Phantaftif nicht fennen gelernt, ber fie in jener metaphysischen Himmelscharte nicht genau verzeichnet und für immer charafterifirt weiß, ift nie ficher. metaphysische Raivität ber Menschen haben von jeher Die Briefter, welche bie Stirn hatten, ber Belt Mufterien zu offenbaren, die fie felbit weber mußten noch glaubten, ihr Suftem gebaut. Auf Diefer Raivetat rubte bas gange Syftem ber mittelalterlichen Beiligthumer, benen ber Mensch und seine Freiheit jum Opfer gebracht murbe. Die Deutschen haben ben Ruhm, biefer bupirten und entmenschten Zeit vorzugeweise anzugehören. Den Sturg von ben lichten Soben ber griechischen Menschheit in bie buftre Tiefe ber driftlich-germanischen Gemutherobeit, wem andere ale ber metaphyfischen Ginfalt uuferer Borfahren hat die Welt ihn zu verbanten? Und biefe taufenbiahrige Einfalt follte bie Revolution überleben und felbft burch ben Busammenfturg bes gangen alten Reichsplunders nicht gewißigt werden! - Als bie Deutschen im Anfange biefes Jahrhunderts ihre Unabhangigfeit

wieder erobert hatten, wandten fie fich biefem Plunder wieder zu, und was fie von bem alten Unwesen in ber Birflichfeit nicht erreichen fonnten, beffen erinnerten fie fich wenigstens mit unglaublicher Sehnsucht und Gemuth-Eine gute Beile haben fie fich ihrer faiferlichpapfilichen Herrlichkeit erinnert, bann aber mitten in biefer Erinnerung ift ihnen bas Berftanbniß berfelben aufgegangen, und die neueste Philosophie bietet die Erscheinung bar, bag nun auch bie Deutschen mit ben 31lufionen ihrer Vergangenheit brechen und im Ramen ber unverjährlichen Menschenrechte bem "driftlich=germanis ichen"Mittelalter ben Rrieg erflaren. Dies ift eine Gonugthuung für Franfreich, es ift ferner, wie gefagt, eine Arbeit, Die ihm positiv zu Gute fommen muß, und es ift endlich die Bereinigung bes beutschen und frangoff fchen Bolfs in bemfelben humanen Princip, eine unwis berftehliche Alliang ber Freiheit beiber Bolfer, beren gemeinsames Schickfal von nun an unumftögliche Thatsache ihres politischen Bewußtseins ift.

Rüdfehr Deutschen zu bem Grund= ber Die Revolution franzöfischen trägt gedanken der von ber anbern Seite eine Realität entgegen, bie wir mit unglaublicher Ueberfichtigfeit bis jest vernachläffigt haben. Franfreich ift bas Land, welches feit ber Revolution an ber Realistrung ber Philosophie arbeitet, Frantreich ift ein burch und burch philosophisches Land. Wenn man ihm vorwerfen fann, daß es über die Braxis manchmal bie Brincipien aus ben Augen verloren habe, fo muß man geftehn, bag es mit bewundernewurdigem Muth und Beift immer wieber ju ihnen gurudgefehrt ift, und fein ganges Leben mit ihnen gefchwängert hat wie fein andres Bolf bies bis jest vermochte.

r

Boben biefes Landes ift baber geweißt; eine Haffifche, eine mannliche, eine gang ungeheuchelt mabre Litteratur, hinreißend durch Form und Inhalt, hat fich auf ihm Wir Deutsche haben wenig ober nichts ber-Ja. wir fühlen noch nicht einmal bas Begleichen. burfniß, die geistige Speise, die man uns täglich auftifcht, nur unverfälscht und ehrlich bereitet zu genießen. Unfere Literatur und unfer politisches Leben ift burch und burch verderbt und wenn ja ein Schriftfteller und Bolitifer naiv genug ift, bem Suftem ber verfehrten Belt, in ber Alle für Einen und Biele für Wenige geschaffen find, ehrlich anzuhängen, so ift bies eine Wahrhaftigfeit und eine Mechtheit bes Ausbrude, Die nichts werth, eine Ginfalt, die fo gefährlich ift, wie irgend eine. - Wie fonnen wir und retten aus biefem größten Elenb, bas über eine Nation fommen fann, aus ber fittlichen Bermabrlofung ihrer gangen Deffentlichfeit?

Wir muffen uns die freie und wahre Deffentlichfeit suchen, wo sie zu finden ist; und da die deutsche Ration zu stumpf ist, um für Preffreiheit die Stimme, welche durchdringt, den allgemeinen energischen Ruf zu erheben; nun, so muffen wir im Auslande schreiben und bruden wie die Franzosen vor ihrer Revolution dies auch gemußt.

Es handelt sich für uns Deutsche darum, ein Beispiel wahrer Preffreiheit vor Augen zu haben, eine Ansichauung zu gewinnen von der Freiheit, die sich selbst beherrscht und Gesetze auferlegt, von einer Freiheit, die vor nichts zuwückbebt, als davor, sich selber und ben ewigen Gesetzen der Vernunft ungetreu zu werden, von einer Freiheit, die, selbstgewiß und unerbittert, dem Knirschen des gesesselten Stlaven entsagt, die Welt nicht

verwuften und ihr nicht ins Geficht schlagen, sonbern fie gewinnen, fie hinreißen, fie über fich felbft erheben. will, von einer Freiheit, bie in ber Schönheit ihr Befet und in der Wahrheit ihr Mag und Biel findet. Ja, ihr herrn, um biefe Freiheit. Ihr habt uns lange umhergezerrt und unter bie Fuße getreten, ihr habt unfre Arbeiten unbarmherzig verdorben und vertilat, ihr habt unfern Born über eure Robheit und Umwiffenheit gur Buth entflammt, und bann, wenn ihr auch ben Ausbrud gerechter Leibenschaft wieber verfälscht hattet, bann zeigtet ihr zulett noch mit Fingern auf uns und charatterifirtet uns nach unfern Schriften, wie fie eure Beamten in ben Druck gegeben und eure freie Breffe fie verstanden hatte. Das ift fein Rampf, bas ift eine Berhöhnung bes Gefeffelten, ein Spiel mit bes Menichen Recht und Ehre. Genug biefes Spiels fur uns und für euch. Fürchtet ihr uns, fo thut es; aber ihr habt nichts fur uns zu fürchten, für bie ihr bisher fo väterlich forgtet. Wollt ihr kampfen, jest ift Luft und Sonne gleich; aber wenn wir jest erscheinen, wie wir find, nicht wie die Genfur uns frifirte ober die Lift gegen fie une vermummte, fo habt ihr nicht zu fürchten, daß wir uns nun in einem minder vortheilhaften Lichte zeigen.

Wir finden die Preffreiheit vor; wir treten plöglich in fie ein, wir, denen selbst unter Censur zu schreiben nicht mehr vergönnt sein sollte. Es ist ein Sprung, der ungeheuerste, den es geben kann, von der entwürsdigendsten Stellung zu der ehrenvollsten, von der ganzelichen Unterdrückung zur vollkommenen Freiheit. Aber dieser Sprung ist natürlich. Die alten Verhältnisse wollten uns nicht mehr ertragen, weil wir ihnen ents

wachsen waren; und wir werden es beweisen, daß wir im Mutterleibe der deutschen Finsterniß start genug geworden sind, um mit einem Male das Licht der Welt zu erblicken und die Lust der freien Atmosphäre einund auszuathmen.

Unfere Breffreiheit wird und, wir hoffen es, unfterbliche Werfe aus ber Werfstatt ber neuen Generas tion auführen. Gie ift wirkliche Freiheit, fobalb fie auftritt als die Frucht ernfter und hingebender Studien ber Philosophie und ber Form: fie wird aber auch euch, ber alten Generation ber Unterworfenen, eine Breffreiheit, jum minbeften gegen une, bringen. Butet euch, baß Diese nicht ein muftes Nebelbild ber mahren, ein robes altbeutsches Gespenft ohne Sitte, Berftand und Schonheit werde. Rehmt all eure Kräfte jusammen; und wenn ihr als Gegner ber Freiheit nicht frei fein tonnt, fo fucht wenigstens die Ehre wohlgezogner und gutgeschulter Diener zu erwerben. Wenn ihr ohne Gemeinheit polemisiren und ohne Robbeit unfre Begner fein, wenn ibr euch beutsch ohne Brutalität, patriotisch ohne Berworfenheit, loyal ohne Berrath an ben ewigen Rechten ber Menschheit zeigen konnt; fo wird auch euch bies neue Berhaltniß befrein; wo nicht, fo ift es nicht unfere Schuld, baß ihr bie Gelegenheit verfaumtet, bie wir euch bieten.

Wie aber auch die Form ber beutschen Preffreiheit, die und gegenübertritt, ausfallen mag, ihr Inhalt ift bekannt und ihre Absicht hat alle Welt verstimmt. Ja, wenn ber ganze Helikon herniederstiege und die Grazien allen Schriftstellern von der guten deutschen Preffe ihren Gurtel borgten; es wurde ihnen nicht gelingen die allgemeine Verstimmung über das System, dem sie

bienen, au beschwichtigen. Die Entwürdigung bes beutfchen Ramens wird zu allgemein und um fo fchmeralicher empfunden, ba fie unmittelbar auf die Soffnungen von 1840 und 41 folgt und buchftablich eine gange Ration eben fo fcnell aus ihrem himmel herabfturtt, ale fie fich in ihn erhoben hatte. Es ift nothig, bag bie gefühlte Entwürdigung auch zu Worte fommt und baß fie beutlich und leferlich fur gufunftige Beschlechter in bas große Buch ber Geschichte eingetragen wirb. Aber bamit ift es nicht genug; es bedarf einer Enthullung bes alten Spftems, Die von Innen herausfommt und mit ber Wieberherftellung ber menschlichen Freiheit nicht nur ebenfalls ein neues politifches Syftem begrundet, sondern damit eben so fehr Epoche macht, wie die planmaßige Unterjochung ber Menschheit, die ben größten Theil ber bisherigen Geschichte einnimmt mit bem ihrigen.

Die Zeit, der Kritif einen solchen b. h. den direkten und wesentlichen Inhalt zu geben, ist gekommen. Alle Anzeichen, sowohl die Beeiserung der Welt um die Erkenntnis ihrer Lage und die Lust der Aufstärer an ihrer Arbeit, als auch die Bemühungen derer, die beides zu fürchten haben, beweisen die Rähe einer reellen Krists. Hier erinnern wir uns des Zuruss eines Freundes: Seht, sagte er, alle Fenster des alten Deutschland bis unter's Dach und selbst die Dachsenster der Philossophen sind zugestopst, damit die Sonne der Revolution vorüber und ohne die Herzen der Menschen erquickt und ihren Sinn befreit zu haben, wieder untergehn könne. Bohlan, heben wir das Dach von dem sinkern Gesbäude und lassen wir das Sonnenlicht in alle Winkelsschen.

-42

Dies beabsichtigen wir burch unsere Kritif und bies, meine Herrn, ist eine neue Epoche.

Es geht hiemit nicht eine personliche Bermittlung burch vereinzelte Individuen mit der neuen Welt der Revolution vor sich, nein, es ist jest ein Princip aus Deutschland nach Frankreich und aus Frankreich nach Deutschland gekommen; die Fraternisirung der Principien aber ist die Einkehr einer ganzen Nation bei der andern. Die Individuen sind nur berusen, den allgemeinen Willen zu vollziehn. Je mehr die deutsche Philossophie politisch geworden ist, um so stärker zeigten sich die Sympathieen des Bolks. Diese, die sie zu Hause zurückläst, wird sie bei ihrer Rücksehr doppelt wiederssinden. Das Interesse des deutschen und französischen Geistes aneinander ist in einer augenscheinlichen Spanzung, diese Spannung aber eine entschieden freundliche.

7.

# Offene Briefe

gur Vertheidigung des Sumanismus.

#### 1. Document.

An den Budhandler Geren 28. 3. ju Leipzig.

Nachbem ber Staats - Anwalt unterm 6. Marz curr. barauf angetragen hat, gegen bie in Ihrem Berlage erschienene Schrift:

"Zwei Jahre in Paris. Studien und Erinnerungen von Arnold Ruge. Erster und zweiter Theil. Leipzig 1846."

nach § 11. No. 2. der Berordnung vom 23. Februar 1843 ein Debitverbot zu erlaffen, wird Ihnen die ansgebrachte Klage abschriftlich mit der Aufforderung zugesfertigt, sich binnen vierwöchentlicher präclusivischer Frist darüber zu erklären. Alle in der Klage behaupteten Thatsachen, auf welche in der Gegenaussührung nicht geantwortet wird, werden für zugestanden, nicht angesbrachte Einwendungen aber für ausgeschlossener achtet werden.

Berlin, d. 8. Sept. 1846.

Das Königlich Preußische Ober-Censur-Gericht. Bobe.

11

#### 2. Document.

Berlin, ben 6. Darg 1846.

#### Antrag

bes Staats-Anwaltes auf ein zu erlassendes Debitverbot gegen die zu Leipzig 1846 im Berlage von Wilhelm Jurany erschienene Schrift, unter dem Titel:

3mei Jahre in Paris. Studien und Erinnerungen von Arnold Ruge. Zwei Bande in 8. von resp. 434 und 439 Seiten."

### Sohes Dber=Cenfur=Gericht!

Das seitwärts bezeichnete Werk flieft über von Anklagen gegen bas beutsche Bolk; es ist eine bem fransjöfischen Nationalgeiste von einem Deutschen bargebrachte Hulbigung.

Die zwanglose Form, worin es theils als Tagebuch, theils als Sammlung einzelner Auffähe und Briefe ans Licht tritt, ist kein Zeichen von Ungebundenheit bes Stoffs.

Die freiere Form der Einkleidung und die übrige Darftellungsweise, sogar in Einzelnheiten des Styls, versgegenwärtigen — ohne Aufopferung des eigenen Gespräges — die Runft und die geschmadvolle Manier sicher Schriftfteller.

Jene Freiheit ber Form thut ber Einheit bes Ge-

Dieser Gedanke nennt sich Humanismus (principe humanitaire), 3. B. II. 283. 65. u. s. w.

Daß Deutschland um der Entwidelung bieses Gebankens halber, an theoretischer Freiheit den Franzosen voranstehe, wogegen es von letzteren in der practischen Freiheit weit überstügelt sei — diese Behauptung, so wie die daran gefnüpfte Forderung eines geistigen Bundniffes zwischen beiden Bolfern (alliance intellectuelle), ziehen sich nebenher durch das ganze Werk.

Borzugsweise bavon erfüllt ift bas Tagebuch bes erften Theile.

r

M

t

Dagegen beginnt berzweite mit einer genetischen Ente widelung bes humanistischen Princips auf beutschem Boben,
S. 1. bis 134.

und schließt in ben Aphorismen von Seite 349 bis 374 mit einer philosophischen Erörterung bes Berfaffers über ben positiven Inhalt jenes Princips und beffen Darsftellbarkeit ober Realistrung im Leben. —

Die Hauptelemente einer Theorie find ihre Begrundung und ihr practifches Biel.

Schon auf Seite 290 II. hat nun in practischer Beziehung ber Berfasser wörtlich geaußert:

"Bas die Revolution (nämlich die erste franzöfische) wollte, die Freiheit, das fann nur die Constituirung und Organisation der ganzen bürgerlichen Gesellschaft, der Arbeit jedes Alters und jeder Klaffe erreichen."

In bem letten ber hier fraglichen Aphorismen behauptet er weiter:

Die Theorien, welche die Menschen mit ober ohne Besit, mit ober ohne garantirte Sachen, sich selbst überlassen, und die Ordnung der Freiheit nicht als durchgreisende Ordnung für Alle und über Alles verstehen, führen zur Verwahrlosung und Stlaverei.

5. 368.

Endlich aber fo verwirft er (S. 373)

"Industrie und Ausbeutung der Arbeit zu Privat-

"bie Gesellschaft als solche überall zur Unter= nehmerin aller Arbeit gesetht hat."

Ob nun, nach biefen und ähnlichen Aeußerungen (3. B. S. 368), die communistischen und socialistischen Wortführer in Deutschland, ungeachtet sie mehr als Ein Mal fatiristrt werden,

#### I. S. 34 1c.

nicht boch etwa ben Berfaffer, seines practischen End= ziels halber, zu ben ihrigen rechnen werden, bleibe ba= hin gestellt.

So viel aber ift gewiß, daß die Begrundung feiner humanistischen Theorie mit dem philosophischen Ausgangspunkt des deutschen Communismus zusam=menfällt.

Es bedarf hierüber nur weniger Worte. 2Bas nämlich ber Auffag Bb. II. S. 1 bis 134, ber fich

"ein kleines heft über unfere Philosophie" nennt, von diefer, insbesondere ihren neueren Richtunsgen, entwickelt, dazu haben Belege in ziemlich entsprechensber Reihe, bis auf Max Stirner herunter, dem Königslichen Ober-Censur-Gerichte vorgelegen.

Hier kommt es nur barauf an, zu erinnern an "bie Philosophie ber Zukunst" von Ludwig Feuerbach (conf: S. 95.)

Sie ift als ein außerhalb Deutschland erschienener Berlagsartifel in beutscher Sprache, rudsichtlich ber Desbitzulässigfeit in ben hiesigen Staaten, mit ben biesseisgen Censurgesehen seiner Zeit verglichen worben.

Wenn nun auch die genannte Brochure als wiffenschaftliche Kritif der bisherigen Philosophie, namentlich der Hegel'schen Logif, zum Debit verstattet wurde, so ift gleichwohl schon damals auf den Anknupfungspunkt, ber von da her für die communistischen Theorien des Tages hergenommen werden könnte, hingewiesen worden.

Die damalige Muthmaßung hat die Zeit bestätigt. Die neuesten communistischen Producte ruhen auf Feuerbachischem Grunde. Auf eben diesem Grunde ruhet die vorliegende humanistische Theorie. Die Auslösung aller Theologie in Anthropologie ist hier wie bei Feuerbach die erste Forderung, das essentielle Thema.

Feuerbachs "Wefen bes Chriftenthums" wird mit besonderer Borliebe beleuchtet, aber ber Kampf gilt aller Religion überhaupt.

Man foll fie vergeffen.

Selbst in bem Bekenntniß bes Atheismus ware bie Befreiung, welche ber Berfaffer wunscht, noch nicht ge-funden,

Bb. II. S. 8.

vielmehr foll biefes Befenntniß nur bem "Juben" gleiche ftellen, "welcher Schinken ift."

"Anders als das Judische Schinkeneffen" — fo heißt es wörtlich —

"verhalte fich ber unbefangene Genuß biefer Speise — frei werbe man von einer Religion, wenn man sie vergesse." — —

Die Confequenz des Berfassers läßt also in der That Richts zu wünschen übrig, die mehrmalige Wiesderfehr der gleichen Idee (S. 56. 61.) wohl gar versmuthen, daß er hiermit als der Erfte auf dem äußersten religionsfreien Standpunkte sich wisse und auf die Ersoberung Werth lege.

Bon ber Religion jum Staate foftet es nur einen

Schritt (S. 62). Insbesondere die Monarchie fällt mit der Religion, "legitim" mit "gottselig" (1. 340.), unter gleichen Bann.

Rach bem religiösen Leben und ber Entleerung bes transcendenten himmels geht ber Berfasser an bas "politische Leben mit seinem himmel und seinem Gotte, bem Könige."

"Dieser Himmel ber Politif," fagt er, "ift eine unsbefannte Welt verborgener Staatsbiener, verlaffen von bem allgemeinen Interesse, und in Deutschland einsfach ber ausschließliche, geheiligte Besitz bes irbischen Gottes und Herrn."

Diefer Staatsgott, ber König u. f. w. u. f. w."

Soviel von dem allgemeinen Standpunkte des vorsliegenden Buchs. Es dürfte dadurch der Uebergang auf die Begründung des oben rubricirten Antrags sich am Bequemften vermitteln.

Rach ben diesseitig bestehenden Strafgeseten muß nämlich behauptet werden, daß der Verfasser bei schriftskellerischer Kühnheit nicht stehen geblieben, sondern daß sein Buch, nach den beiden Seiten der Polemif, theils gegen Religion, theils gegen das monarchische Princip, als Landesgrundgeset, den objectiven Thatbestand dersienigen Verbrechen enthält, welche

- 1) § 214. Tit. 20 Thl. II. bes allgemeinen Lanbrechts: als Lafterung ber im Staate aufgenommenen Relisgionsgesellschaften;
- 2) § 151. ibid.

als frechen unehrerbietigen Tabel oder Berspottung ber Landesgesethe und Anordnungen im Staate, cfr. art. XVI. Nr. 2. der B. vom 18. October

1819.

qualificirt und verpont hat.

Richt bloß nämlich, daß Bb. II. S. 4 und 64. ber katholische Cultus, und resp. das Christenthum, unter den Bildern eines "Bampyrs," eines "Wurmes" vorgeführt worden (cfr. auch I. 404.), sondern zumal der Biederabdruck der S. 205 und 296 befindlichen Blassphemie fällt unter das sub. 1. angeführte Geses.

Dagegen ist baare Verspottung ber Monarchie schon oben ba gewesen.

Wie bort ber Fürst als "Staatsgott" bezeichnet wurde, so als "Goge" an einer anderen Stelle (II. 312.), und zwar hier in unmittelbarer Beziehung auf ben Preußischen Staat.

Unfere Devise der Freiheitsfriege ware ein Spott und ein Frevel.

#### I. 387.

#### П. 199. 313.

Despotismus und hartere Namen muffen für bas monarchische Princip fich hergeben; sogar mit westindischer Pflanzerherrschaft (II. 193.) wird es verglichen.

I. 53 370, 379.

#### II. 171 189. 325.

Entsprechend wird Deutschland ein "Gefängniß" und, um hier gleich bas außerste Ende ber beschimpfenben Reihe zu fegen, ein "Sundethum" genannt,

I. 29. 195.

bie bürgerliche Freiheit aber, ber Preußen insonberheit, mit ber ber Mulatten auf Hayti zur Zeit ber franzöfischen Pflanzer in Parallele gestellt.

#### I. 180.

Bur Berftanbigung endlich über bie antimonarchisiche Beziehung ber bieber angeführten Stellen, wo fte

irgend zweifelhaft ware, werbe noch angeführt, bas ber Berfaffer an mehreren anderen für die Republif fich beutlich genug erklart,

I. 39. 106. 304. 384.

II. 241.

und seine gesetwidrigen Aeußerungen über die Monar= thie wohl zweiselsohne den ihm auch sonft besonders ver= drußlichen Preußischen Staat

1. 2. 3. 29—31. 350. ff. 390. 415. II. 79. 81. 82. 190. 191. 254. 255. 271. 310. 323.

aur Sauptzielfcheibe nehmen.

Nach allem diesem aber ist der gehorsamste Antrag: bas rubrieirte Buch, unter Bernichtung der in Besichlag genommenen Exemplaze, zu verbieten;

aus § 7. (zweiter Absat) ber Berordnung vom 30. Juni 1843 gerechtfertigt und begründet. gez. v. Lüberis.

## 1. Brief.

Antwort auf die Anklage des Staatsanwaltes von Lüberis an den Präsidenten und die Räthe des Königl. Preuß. Obercensurgerichts in Berlin.

Herr Prafibent, hochgeachtete Herren, Sie fordern ben Buchhandler Wilh. Jurany auf, eine Gegenaussführung zur Bertheibigung meines Buches, welches ber Staatsanwalt bei Ihnen anklagt, vom 8. Sept. an binnen 4 Wochen einzusenben.

In Ihrer Aufforderung liegt eine Muerkennung ber Gleichheit aller Menschen und ber Gelehrsamkeit ber Buchhandler, von der ich munschte, daß sie so mahr ware, als sie ohne 3meifel wohlmeinend ift. Aber wenn

Sie einige Buchhandler persönlich und ihre Berlagscataloge aus eigener Anschauung kennen, was ich bei
Ihrer Stellung vermuthe; so werden Sie mir zugeben:
die Herren können den Inhalt ihres Berlages unmöglich verantwæten, aus dem einfachen Grunde, weil sie
ihn nicht kennen. Ihre Meinung ging also wohl dahin,
herr Jurany sollte mir, dem Bersasser, die Klage zur
Beantwortung mitheilen. Dies ist nun auch geschehen;
aber, wegen meiner damaligen Entsernung von Leipzig
erst nach Ablauf der Frist, die Sie gesett.

So lag es benn freilich nicht in den Worten Ihrer Aufforderung, daß der Autor sein Werk vertheidigen sollte, Sie forderten den Buchhändler dazu auf; noch war es mir möglich, dem Schicksal, ungehört versurtheilt zu werden, dunch eine sachzemäße Auslegung Ihrer Aufforderung zuvorzusommen: ich ersuhr die Aufforderung zur Vertheibigung und die Verurtheilung wegen der abgelaufenen Frist in demselben Augenblick.

Aber ich glaube nichts besto weniger mit Erfolg sprechen zu können. Ihr Berfahren und die öffentliche Lage ber Sache find es, die mich dieß glauben laffen.

Ihr Berfahren, Herr B., h. H., hat eine Tensbenz auf die Jury. Sie bilden vermuthlich eine Jury von Sachverständigen; ich sage, vermuthlich, weil ich nicht die Ehre habe, Sie persönlich oder als Autoren zu kennen, weil aber in Preußen unendlich mehr Männer Autoren sein könnten sich führe die elegant geschriebene Klage des Herrn von Lüderitz zum Beweise an), als es deren öffentlich sind; Preußen ist eine Ration von Kritikern. Der Rame Staatsanwalt, die Anklagesorm, die Aufforderung des Beklagten, und wenn nicht gerade des Beklagten, boch des Instrumentes, mit dem

er fich vergangen, bes Buchhanblers, - Alles bieß giebt bem Obercenfurgericht eine Tenbeng auf bas mabre Rechtsprechen burch eine Jury. Es fehlt freilich Ihrem Inftitute jur Bollenbung bes Schwurgerichts bag bie Mitglieber Gemeindeglieder, nicht befoldete Richter, fondern zu bem jebesmaligen Spruch gewählte Mitburger (Beers) bes Angeflagten waren; es fehlt, wie die Ginsetung von Bemeinde wegen, so auch die Berhandlung öffentlich vor und in ber Gemeinde; es fehlt endlich Ihrer Cenfur ber rein - theoretische Character, benn Sie verfügen und erecutiren eine Strafe. Man fonnte alfo fagen, fehle Ihrem Berfahren Alles, wodurch es ein Bericht, und Alles, wodurch es eine Cenfur wurde. Cenfur mare öffentliche wiffenschaftliche Kritif, Gericht öffentliches Berfahren vor ben Geschworenen. 3ch fage bieß nicht; im Gegentheil, bas Obercensurgericht scheint mir herporgegangen ju fein eines Theils aus bem Bedurfniß nach bem mahren Gerichtsverfahren burch bie Jury und ben Anklageproces, anderen Theils aus ber Ginficht, uns jest in ber Literatur alle mahrhaft fritischen Organe fehlen, und die allgemeinen Literaturzeitungen burch ein energifch cenfirenbes Inftitut ergangt werben mußten. Rur freilich ift die Energie ber Cenfur ein wenig au energisch ausgefallen, - fie vernichtet practifch mit ben Flammen oder mit ber Stampfmuhle, - und bie Anwendung ber wahren Gerichtsformen zu eingeschränkt geblieben, - man vermißt biejenigen Formen, welche bem Berfahren, soweit menschliche Ginsicht reicht, Die Unmöglichleit einer Ungerechtigfeit fichern. Es mußte nicht vorkommen, daß ein Autor unaufgeforbert und ungehört verurtheilt murbe.

Beil ich also, meine herren, in Ihrem Berfahren

eine Tenbenz auf das Richtige erblide, und dieß grade vermöge meiner Principien, in benen Sie eine Tendenz auf das Unrichtige sehn, so will ich es nicht für unsmöglich halten, daß ich in meiner Gegenaussührung gegen den Herrn Staatsanwalt Sie überzeuge.

Auch die öffentliche Lage der Sache, fagte ich, ließe mich glauben, daß ich nicht ohne Erfolg reden wurde.

Es wird Ihnen, Herr Prasident, hochgeachtete herren, in Ihrer Stellung nicht entgangen sein, daß bie gefährlichsten Schriften biejenigen sind, welche im Grunde gar nicht mehr geschrieben zu werden brauchen, Schriften, die zwei, drei Sate enthalten, und am Tage nach der Manisestation ihrer Entbehrlichkeit von Leuten redigirt werden, die man nie voher kennt.

Meine Schrift hat diesen Charafter nicht. Sie ift zwei Bande stark, sie hat nur die Absicht, eine geistige, allerdings ebenfalls schon vollzogene Befreiung zu redisgiren und darzustellen, für welche aber die Majorität oder gar die Weltbewegung zu gewinnen, im Augenblick noch gar nicht unternommen wird. Der Widerstand der Welt ist also von vorn herein entschieden, und gebe ich es nicht selbst zu, daß der Glaube an alles Mögliche noch lange die Welt regieren werde?

Bei dieser Lage der Dinge, die ich darum eine öffentliche nenne, weil es ja bekannt genug ist, daß selbst Göthe's und Schillers Bopularität dem Humanismus weder die Mehrheit, noch auch nur eine leidlich machtige Partei verschafft, vermuthe ich für unendlich harmslos passiren zu dürfen. Denn außerdem, daß es nur wahr ist, was ich sage, und darum wenig geeignet, den Troß zu verführen, hat selbst Ihre Versolgung — meiner Schrift nur eine mäßige Anzahl von Käusern

erworben. Bas find einige tausend Eremplare unter vierzig Millionen Menschen, die das bucherlesende Deutscheland bevölkern?

So steht biese Angelegenheit. Gelingt es mir nun, die schwachbegründeten Anklagen des Herrn Staatsanswaltes zu entkräften, so vermuthe ich, werden Sie, Herr Präsident, hochgeachtete Herren, es viel angemessener sinden, mein Buch für gänzlich unverfänglich zu erklästen, und es dadurch schließlich in den großen Strom der Vergessenheit, den unsere gegenwärtige Literatur bils det, zu versenken, als es in einer cause celèbre ganz neuer Art zu einer unauslöschlichen Publicität zu bringen. Sie erinnern sich, daß selbst die Wolfenbüttler Fragmente nicht eher beachtet wurden, als bis ihre Verstheidigung gegen den verdammenden Hauptpastor das Interesse für sie angesacht.

Und hiermit gehe ich jur Bertheidigung meiner Schrift felbst über.

Herr Prasident, meine Herren, der Herr Staatsanwalt beginnt seine Klage mit dem Borwurf: "mein Buch fliche über von Anklagen gegen das deutsche Bolk, es sei eine dem französischen Nationalgeist von einem Deutschen dargebrachte Huldigung."

Anklagen gegen das deutsche Bolk? Ich gebe es zu, sie find darin, aber sollte es nicht eben so erslaubt sein, das deutsche Bolk, als die deutschen Schriftskeller, das einzige Bolkliche an diesem Bolke, anzuklasgen? Wenn man die Klage bewiese, gewiß. Und wenn man sie nicht beweiset? Eine unbegründete Klage wird der Richter mit Unwillen zurückweisen, zumal wenn er, wie hier das deutsche Bolk, Richter und Beklagter in Einer Person ist. Der Herr Staatsanwalt beginnt

damit, als Bolks anwalt aufzutreten, und endigt bas mit, dem Bolke das Richteramt über mein Buch zu entziehen, indem er darauf anträgt, daß man es "vernichte." Hat er gefürchtet, das Bolk werde sich selbst schuldig bekennen und mich freisprechen? Oder liegt ihm das deutsche Bolk mehr in der Feder, als am Herzen?

Ferner, "ich huldigte ben Franzosen?" Ja, ich huldige ihnen, weil sie um die Freiheit sich verdient gemacht, und ich halte dafür, daß es einem Deutschen nicht minder erlaubt ist, dem französischen "Rationalgeist", als einem Manne, einer liebenswürdigen Dame zu huldigen. "Ein Deutscher klagt das deutsche Bolk an, und huldigt dem französischen Nationalgeist", dieser "geschmackvolle" Gegensat mußte geschrieben werden, und Herr von Lüderit hat darüber meine Feindschaft gegen allen Nationalismus, welche mir grade Gerechtigsteit gegen alle Nationen zu sein scheint, übersehen.

Im Uebrigen weiß ich seine Anerkennung, mein Buch set "in der geschmadvollen Manier französischer Schriftsteller" eine consequente Durchführung des humanistischen Grundgedankens, sehr zu schätzen; begegnet es mir doch auf diese Beise, daß der Staatsanwalt im Staate der Intelligenz mich besser versteht, als die Bolkstribunen in der Opposition.

Der Herr Staatsanwalt versteht den Humanismus, er nimmt ihn nicht an, wie die Preußen die politische Freiheit verstehn und sie ebenfalls nicht annehmen; er sieht vielmehr mit Schrecken die Folgen, den Socialismus und den Communismus, daraus hervorgehn.

Alles dieß ist nun freilich nicht zu vermeiben, auch für ihn nicht. Wer bas Wesen bes Christenthums will, und ware er ber Staatsanwalt von Lüberit, fann ben

Humanismus nicht verwerfen. Vielleicht nennt er ihn Menschenliebe, vielleicht Christenpslicht, der Sache kann er nicht entgehn. Wer aber die Sache, das Wesen des Humanismus will, muß den Socialismus und seine wahre Absicht, die bürgerliche Gesellschaft so zu constituiren, daß die Culturzwecke ohne Verwahrlosung der arbeitenden Klassen erreicht werden, annehmen. Und wer dieß zugiedt, muß dem Communismus zugeben, daß alle Menschen Arbeiter und Riemand Stlave sein musse.

Der Herr Staatsanwalt ist ein Christ, was braucht er mehr, als ein consequenter Christ zu sein, um Communist zu werden. Er fürchtet aber, und ohne Zweisel mit Recht, Richts für seine, Alles für meine Consequenz, und äußert: "die Wortführer des Communismus, so sehr ich sie auch aufzöge, möchten mich zu den Ihrigen rechnen." Das sürcht' ich nicht. Diese Wortführer kennen und wollen eben so wenig das Wesen des Communismus, als die Pfassen das Wesen des Christensthums. Die Einen versprechen uns Gütergemeinschaft, die Andern die ewige Seligkeit, und beide wissen sehr gut, daß sie ihr Versprechen nicht halten werden.

Wenn der Herr Staatsanwalt mir vorrückt: "Ich verwürfe die Industrie und eine Arbeit, welche zu Pris vatzweden ausgebeutet wird," so scheint er zu verstehn, ich verwürfe alle Industrie und alle Arbeit, oder ist der Herr Staatsanwalt, der doch selbst zu einem öffentslich en Zwed arbeitete, als er die Klage niederschrieb, gegen die Arbeit zu öffentlich zu Zweden? Der Mensch, der für den gemeinsamen Zwed Aller arbeitet, sieht nicht im Dienste eines fremden Zwedes, ist nicht willenloses Mittel oder Stave. Diesen Unterschied hob

ich hervor, als ich gegen die Ausbeutung des Arbeiters zu fremden Zweden fprach. Der Herr Staatsanwalt wird vielleicht einwenden, immer arbeiteten Alle im Insteresse des Gemeinwesens, die nur wirklich und richtig arbeiteten. Das werden wir ihm zugeben, und nur verslangen, daß Alle wirklich und richtig arbeiten, was sie aber nur können, wenn sie ihre Arbeit als Staatssunction ansehn und also decretiren, daß und wie sie es sein solle.

Um diese Auftlärung und um die Defrete, welche sie nothig macht, wird man sich freilich mit Communisten und Richtcommunisten noch lange herumstreiten. Bielleicht werden vorher noch alle Leute Staatsanwälte, erflären das Gemeinwesen sür ihre eigene Angelegensheit, und übersehen den Staat, gleichviel ob mit oder ohne erbliches "Staatsoberhaupt", mit Republit, ohne daß sie darum über die Besreiung und Nobilitirung aller Geschäfte einig wären.

Ift es mit bem Staate bei uns noch nicht bahin gekommen, daß sich Jeder seiner annimmt und ihn, weill er res publica ist, als seine Sache behandelt; so ist es mit der Religion desto entschiedener der Fall. In ihr arbeitet Jeder, sogar der Herr Staatsanwalt, der doch vermuthlich Jurist ist; und obgleich ich ihm auch hier widersprechen muß, sinde ich doch, daß er die Sache wenigstens eben so gut behandelt, als irgend ein ordinirter Priester thun wurde. Er sindet in meinem Buche: "der Ramps gelte aller Religion überhaupt. Man solle sie vergessen. Selbst in dem Bekenntniß des Atheismus wäre die Befreiuung, die ich wünschte, noch nicht gessunden. Anders, als das jüdische Schinkenessen, verstalte sich nach mir der undesangene Genuß dieser

Speise, - frei werbe man von einer Religion, wenn man fle vergesse."

Und ber herr Staatsanwalt fieht fich genothigt, ben Atheismus, weil er boch ein Befenntniß "l'athéisme est le dernier mot du théisme" in Schuts. ju nehmen. Bahrend er mir bie Berliner Gitelfeit autraut, nur über bas Neußerfte hinüber noch etmas Er= tremes erfinden zu wollen; hatte er ruhig meinen Sat herum brehn und fagen follen: ich meinte also: "Eine Religion, die man nicht verlieren will, muß man por allen Dingen nicht vergeffen." Religion überhaupt, Gemuthebewegung für irgend ein Brincip ber fittlichen Welt, bas man aufrecht erhalten ober realifiren will, wird nur Der überfluffig finden, ber Richts burchfeben Neue Brincipien, neue Religionen. Das Befenntniß hat die Bequemlichkeit, daß nun die Barole des Rampfes formulirt ift, und ich gebe zu, daß ben Rämpfenden auf der anderen Seite bie Barole bes Atheismus beffer gefällt, als die Des humanismus. Der Atheismus ift ihr lettes Bort, ihre eigne Borftellung, die fie verftehn; ber Gedante bagegen, Die Belt aus fich zu erklaren, ift positiv wissenschaftlich, und bie Forderung, jeden einzelnen Menschen jum 3med bes Gemeinwesens zu machen, positiv politisch; ber Sumanismus ift also viel unbequemer, als ber Atheismus, er ift nicht mehr Theologie, er ift Wiffenschaft und Politif. Sein Bekenntniß ift ein einziges, aber inhaltschweres Wort, die Formulirung seines Inhaltes ware alles Wisfen und alle Bewegung ber fittlichen Welt - Die werbende Geschichte. Es ift also feine Narrheit und feine Berliner Gitelfeit, wenn ich behaupte: man muffe über bem Befen bes Chriftenthums, um bei biefer Uns

inupfung fiehen zu bleiben, sein Unwesen vergeffen, und die Welt unbefangner Weise und positiv nach der Bahrheit betrachten und constituiren.

Lebte der Herr Staatsanwalt nicht unter dem Einstuß der berliner Bildung, so wurde er dieses Princip nicht für "religionsfrei" halten. Im Gegentheil er wurde entdecken, daß die ganze religiöse Bewegung unsern Tage dasselbe ausdrücklich zu ihrem Inhakte hat, und daß nicht "der Mangel aller Religion", sondern die Berbindung der politischen und (religiös) aufgeklärten Gemüthsbewegung, d. h. eine neue Religion der wahre Widersacher der alten ist.

Freilich hat diese Religion keine Bekenntnistdocumente; sobald sie aber durchdringt, muß sie nothwendig zu Desatten fortschreiten; aber diese Decrete werden keine Consilienbeschluffe, fondern politische Institutionen, keine Dogmen, sondern decretirte Bildungsformen sein. Sie werden's sein, denn sie sind's. Bon dieser Religion bin ich durchaus nicht frei.

Ich verlasse hier die Sritik und Charakteristik, die der herr von Lüderit von meinem Buche entwirkt, und komme zu der eigentlichen Klage.

Es ift gewiß nicht leicht, die im Landrechte verponte

"Lästerung im Staate aufgenommener Religionsgesells schaften"

34 vermeiben. Auch der humanste sagt ja wohl einmal: "ber Jude!" oder: "das ist um katholisch zu werden!" soll er nun gleich vor Gericht?

Außer der "Lästerung der im Staate aufgenommenen Religionsgesellschaften" giebt die Klage mir auch noch den jest so berühmt gewordnen Baragraphen schuld: "frechen, unehrerbietigen Tabel ober Berspottung ber Landesgesehe und Anordnungen im Staate."

Es wird eine saure Zeit für die Redner, Dichter und Schriftsteller, wenn diese Paragraphen eine Wahrsheit werden. Denn man ist weit davon entsernt, sie bisher auch nur gegen Einheimische ausgeübt zu haben. Und vollends Fremde! die dursten unerhört frei schreiben. So verstößt mein großer Landsmann, der Sachse Wolfgang Goethe (er hat seine Heimath ohne Zweisel in Weimar), gegen alle beide Paragraphen in unendlich vielen Stellen vornehmlich seines Faust. Nicht nur, daß er den ganzen Himmel auf die Bühne bringt, während es verboten ist, die Mitglieder der Königlichen Familie auftreten zu laffen, und dem Teufel über Gott humoristissche Verse in den Mund legt; es heißt im Dialog eins mal sogar:

Die Kirche, also bie officielle Religionsgesellschaft, tonne unrecht Gut verdauen, und in ber Antwort:

Ein Jud' und Konig fann es auch.

Hier, Herr Prafident, hochgeachtete Herren, haben Sie in zwei Zeilen alle die Berbrechen, die der Herr Staatsanwalt in meiner Schrift findet, und noch zehnsmal stärfer. Ich stelle Gott und König in Parallele; aber wo set, ich den König mit dem Juden auf Eine Linie? Wo sag' ich etwas so Starkes, wie: Kirche, König und Juden könnten ungerechtes Gut verdauen?

Nach ber Gewohnheit unserer außerpreußischen Lieteratur seit Lessing, Schiller und Gothe glaub' ich nicht, daß es politisch ift, aus den angezogenen Paragraphen bes Landrechts eine neue Richtschur für Dichter und

Philosophen zu machen, weil — es hundert Jahre zu spät ist.

Dennoch will ich die kurze und beiläufige Begruns dung der "Lästerung" und die aussührlichere "der Bers spottung der Landesgesete", die der Herr Staatsanwalt giebt, nicht unerwidert lassen.

Der völlig ungenügende Beweis für "Käfterung der Religionsgesellschaften" ist dieser: "Richt blos, daß B. 2. S. 4 und 64 der katholische Cultus, und resp. das Christenthum unter dem Bilde eines "Bampyrs", eines "Burmes" vorgeführt werden (cf. auch 1. 404), sondern jumal der Wiederabdruck der S. 205 und 206 befindsichen Blasphemie (aus Heine's Wintermahrchen) fällt unter das sub 1 eingeführte Geseh."

Reine einzige dieser Stellen fällt darunter. Die erste heißt: "Frankreich hat den Clerus aus der politischen Welt entsernt; es hat ihn weder aus den Tasschen, noch aus den Gemüthern der Franzosen verstrieben. Frankreich täuscht sich, Frankreich verliert sich durch Religion. Der Bampyr (der Klerus und die Superstition, die ihn halt), liegt saugend an seinem Herzen." Ist der französische Klerus und die französische Superstition "eine in Preußen recipirte Religionsgesellsschaft?"

S. 64 sage ich: "bie Aufklärung entbeckte ben Burm (will sagen ben Fehler) bes Christenthums und bes Mittelalters nicht." Heißt nun bas: "ich stellte bas Christenthum unter bem Bilbe eines Wurmes dar?" Der Wurm bes herrn Staatsanwaltes bei dieser Beshaptung ist der, daß er ganz etwas Anderes liest als ich schreibe, womit ich nun doch nicht behaupte, daß er

12\*

· -;-r-

ein Burm sei, ober ihn unter bem Bilbe eines Burmes vorführe.

Die Stelle 1, 404 hat noch den meisten Schein, sie heißt: "Ich gebe zu, daß auch die Berrückheit existieren kann, wie das Juden- und Christenthum gemig beweist; aber außer der Realität in der Phantasie." Aber soll ich es jest noch beweisen, daß die christliche Phantasie des Mönchwesens, der Weltverachtung, der Teufels-Bersuchungen u. s. w. Berrückheit ist? Ein Mensch, welcher der Welt entsagen und sein Fleisch freuzigen will, ist ohne Zweisel verrückt. Das Wesen des Christenthums, den Humanismus, nenne ich dagegen so wenig eine Verrückteit, daß ich ihn vielmehr nach dem Beispiel von Lessing, Herber, Goethe, Schiller und — Fenerbach zum Princip mache. Aber eben so sehr die Hervorhebung des Wesens, als die Verwerfung des Unswesens, ist nach dem Herrn Staatsanwalt verpönt.

Herr Prafibent, hochgeachtete Herren, die Klage muthet Ihnen zu, das Weien zu verdammen und das Unwefen in Schutz zu nehmen, Sie werden es nicht thun. Noch viel weniger werden Sie mir die Anführung der Heinischen Lieder, die im Wintermahrchen mit Censur erschienen sind, zur Laft legen.

Obgleich ich notorisch gegen die Ansichten aller im Staate aufgenommenen Religionsgesellschaften bin, so habe ich doch eben so offenbar nicht das mindeste Interesse, sie zu "lästern", da ich sie ja "zu vergessen suche", und der Herr Staatsanwalt hat diesen Klagepunkt ohne alle Begründung gelassen.

Der zweite Bunkt ist eben so wenig begründet; "frecher, unehrerbietiger Tabel ober Berspottung ber Lanbesgesehe und Anordnungen im Staate" kann nur

speciell "im preußischen Staate" gegen bestimmte preußische Institutionen und von preußischen Unterthanen ausgehn, um das bezeichnete Bergehn zu bilben.

Abgesehn davon, daß ein Mitglied eines constitutionellen Staates nicht gehalten sein kann, die Institutionen einer absoluten Monarchie mit Verehrung zu besprechen; so befasse ich mich nirgends mit bestimmten preußischen Landesgesehen, sondern mit Principien. Dies giebt der Klage eine merkwürdige Wendung.

Der herr Staatsanwalt nennt bas monarchische Brincip "Landesgrundgeset" in Breugen. Breugen ift allerdings nicht conftitutionell; aber find benn weber das Gefet vom 22. Mai 1815, noch die Provinzialverfaffung, noch die Städteordnung mehr "Landesgrundgefet ?" Ift die Bestimmung über die Genehmigung neuer Unleihen durch die Reichoftande aufgehoben? 3ch alaub' es nicht. In Breußen ware also boch nicht mehr jo einfach "das monarchische Princip", sondern weitläufige Urfunden "Landesgrundgeset." Der herr Staatsanwalt mußte mir aber bie Rritif eines Princips unter bem Ramen bes Tabels von Gefegen gur Laft legen, darum, scheint es, vergaß er - alle Landesgrundgesete Breugens, die gultigen und die ungultigen, die unzweifelhaften und die bezweifelten mit einander - allerdings etwas ftarf für einen Mann bes Befeges!

Wo also das Wort: "König", "Despotie" und bergleichen vorkommt, da sieht er einen unehrerbietigen Tadel der — "Landesgesehe." Die absolute Monarchie ist weder in Preußen Grundgeseh, noch irgendwo Factum, sie ist nur Doctrin; ihre volle Realität ist ja übershaupt unmöglieb. Den wirklichen König und die wirklichen Gesehe Preußens greise ich aber nirgends an;

immer hab' ich es mit einem System, mit einer Doctrin zu thun.

3ch fage fo: ber himmel ber Politif ift eine unbefannte Welt verborgner Ctaatediener (geheimer Rathe und Minister), verlaffen von dem öffentlichen Intereffe, und in Deutschland einfach ber ausschließliche, geheiligte Befit bes irbifchen Gottes und herrn." "Diefer Staatsgott, ber Ronig" u. f. w. Rur ber Ausbrud: .irdifcher Gott" und "Staatsgott" ift meine Folgerung. Alles Uebrige ift aus ber Wiener Bunbesacte, aus ben geheimen Wiener Conferenzbeichluffen von 1834, furz aus ber Sprache ber officiellen Doctrin unfere unpolitis ichen Baterlandes geschöpft; ber Ausbrud: "irdischer Gott" ift aber feineswegs meine Erfindung, "bie Botter ber Erbe" circuliren in vielen Gebichten, und ber Rame ift nur ein andrer Ausbrud für "Majestät, allerhöchster, allergnädigster König und Berr." In ber Monarchie "ftellt man Alles bem Konige anheim", wie im Glauben "ber Borfehung", verfteht fich nicht wirklich, fonbern nur im Bekenntniß, wie ein Jeder fcwimmt, wenn er ins Waffer fällt und bas Schwimmen verfteht, alfo nicht erwartet, bag ihn fein Schupengel berausziehen werbe. Noch im Tobe ist ber König nicht felig, sondern "höchftselig", und ruht nicht im Grabe, fondern "in Gott." Die wurde ein Professor ber Beredtsamfeit ben "höchftseligen Konig" nennen? boch ohne Zweifel Divum Augustum; und ber lebende Gott ift bie Majeftat. Diefe Terminologie ift bekannt, und es ift erlaubt, ben ropalistischen Cultus feine Consequenzen ziehen zu laffen.

Der König, bem "Alles anheimgestellt wird," gleichs viel ob es möglich ist ober nicht, ift absolut, er ist ber "Staats-Gott." Der constitutionelle Fürst hingegen und bas Staatsoberhaupt bes Landrechtes sind Functionare, feine Götter. Weber nach dem Landrecht, noch nach den Landesgrundgesetzen in Preußen, sondern nur nach der royalistischen Doctrin einer nicht übermäßig starken Partei ist der König der "Staatsgott;" nicht nach den beutschen Constitutionen, sondern nur nach den "ge-heimen Conserenzbeschluffen" unbefugter Diplomaten und nach ähnlichen sehr zweiselhaften Actenstücken ist es der Fürst in irgend einem constitutionellen deutschen Lande.

Mit meiner Characteristif zeichnete ich also nur eine Doctrin, und zwar eine Doctrin, die den Gesehen zum Trot sich ausdrängt, nicht die Gesehe, die unter ihr leiden, ignorirt und abgeschafft werden, und am Allerwenigsten die Landesgrundgesehe in Preußen greise ich an; ihre vollständige Erfüllung würde ich vielmehr sür eine vortreffliche Sache halten. Aber ich klage nicht den hern Staatsanwalt, ich klage das deutsche Bolk darwüber an, daß es seine Verfassungsgesehe nicht realisiert; meine also, wenn der herr von Lüderig über dem "monarchischen Princip" alle wirklich eristierenden Verfassungsgesehe vergißt, so ist das nur zum löten Millionen-Theil seine Schuld.

Dieselbe Bewandtniß, wie mit dem royalistischen Staatsgotte, hat es mit dem "Gögen, dem sich der Misliarstaat zum Opser bringt." Die ganze Untersuchung, aus welcher diese Stelle angeführt wird, ist eine principielle, und wiederum nicht ein positives Geset, sondern ein System greise ich an. Ich halte das Militärwesen sur unvereindar mit der menschlichen Verfassung friedlich derbundener freier Bölser. Der Gott des Militärcultus ift mir ein fremder Gott, ein Göße. Freisich ist das

Militär "eine Anordnung im Staate," aber was t'Moth gebietet, wie die Bewaffnung, kann der Mensis bedauern und dennoch thun. So hören wir große Feld herren die Kriege bedauern, die sie führen mußten. Warsum? Weil sie das inhumane Princip des Krieges verwarfen. Der Herr Staatsanwalt kann überzeugt sein; daß ich im Nothfall in meiner Compagnie sechten werderwie ein Anderer, ohne daß ich darum meine Ansicht von der Sache ändere. "Noth bricht Eisen!" eine andere Bertheidigung des Militärs und des Krieges kenne ich nicht.

Die übrigen Vorwürfe fallen noch viel weniger unster die Bergehen gegen die Landesgesetze. Der Herr Staatsanwalt drückt nur sein Mißsallen darüber aus, daß ich nicht Royalist und nicht Patriot in seinem Sinne sei. Es frankt ihn, daß ich Deutschland ein "Gesängenis" nenne und in dem Wolkenhund, der in dem seurigen Krater des Abendhimmels versinkt, "das Symbol unseres Hundethums" versinken sehe. Der Eine wünscht, daß unser Hundethum untergehe, der Andre wünscht es conservirt zu sehn. Das ist Geschmadsache.

Eben so unverfänglich ist meine Ansicht: "Die Mulatten auf Hayti, die sich ercludirt sühlten (als die Weis-Ben frei wurden) verlangten überhaupt politisch e Rechte. Sie waren nur dürgerlich frei, wie jest die Preußen." Warum soll ich "die dürgerliche Freiheit der Preußen nicht mit jener dürgerlichen Freiheit der Mulatten vergleichen?" Ich sage nicht, daß die Preusßen gelb sind. Oder ist der Herr Staatsanwalt empfindlich darüber, daß die Mulatten schon vor 50 Jahven das verlangten, was jest erst die Preußen erstreben: politische Rechte? Bin ich dafür verantwortlich? Eher

ift es ber herr Staatsanwalt, ber bie Conftitutionsfrage in feinem Baterlande hatte beffer forbern follen. Ich habe zu meiner Zeit gethan, was ich vermochte. Aber vielleicht find wir, wie ich fcon oben bemerkt, Beide gleich unschuldig. Der Ehrgeig, Die Intelligeng, ber breißigjährige Friede, die Times, die Debats, die Landtage, die Städte, das Beispiel Franfreichs und Enge lands, ber eigene Untergang im Jahre 1806 — Alles Und ber herr Staatsanwalt will mir war umsonst. einen Bormurf baraus machen, bag ben Breugen noch immer die politischen Rechte, die Reicheverfaffung, die Jury und die Breffreiheit fehlt? Denn einen andern Sinn hat mein Bergleich ber "burgerlichen Freiheit ber Dulatten und ber Breußen" nicht. Endlich find meine republifanischen Sympathien nicht gegen die Landesgesete. Befeglich gehört Breugen felbft fcon unter bie constitutionellen Staaten, factisch find feine Stadte republicanisch organifirt, und es versteht fich mobl von felbft, daß freie Staateverfaffung und Republif ein und daffelbe ift, wie benn Jedermann England für eine Republit erklaren wird, unbeschadet der Rechte Ihrer huldreichen Majeftat.

Herr Prafibent, hochgeachtete Herren, find bie Grunde, die der herr Staatsanwalt angiebt, die mahren Grunde für das Verbot meiner Schrift, so habe ich gezeigt, daß sie nichtig sind.

Ift aber nicht bas Gesetwidrige, sondern das Missfällige, bas Unpatriotische, der Humanismus, die sorgfällige Korm, welche ich den freien Principien zu geben suchte, der Grund für die Unterdrückung meines Buches; dann, meine Herren, trag' ich selbst darauf an, es ver-

vient es, und ich verlange kein befferes Zeugniß seines Werthes, als ein Berbot von Ihnen aus folchen Grunden. A. Ruge.

## 2. Brief.

ueber ben "Briefwechsel eines Staatsgefangenen mit seiner Befreierin von Bilbelm Schulz" an die Frau Befreierin und ben herrn Befreiten.

Meine Drohung geht in Erfullung, verehrte Frau. Ihr herr Gemahl hat fich an einem neuen Sochverrath betheiligt, an bem Sochverrath gegen die Philosophie und, wie fich von felbft verfteht, Sie noch einmal in fein Schicffal verwickelt; ich brobte ihm bafur mit einem Sendschreiben und schreibe jest nicht nur an ihn, fonbern auch noch an Sie. Sie haben ihn nicht gewarnt, im Begentheil, Sie muntern ihn auf; Sie fonnen ihn also auch diesmal nicht befrein; und ich eile Ihre Stelle einzunehmen, um, wenn es möglich ift, ihn aus einer noch viel schlimmern Feffel, als ber außerlichen, aus ben Retten feines verftodten Bergens zu befrein. Soll ich nun fagen, auch Ihr ichones Berg mare verftodt? Rein! bie Damen haben bas Recht Feinde ber Philosophie, fromm und gläubig ju fein. Sab' ich Ihnen nicht geftanden, wie mich die betende Albaneferin, die ber Maler Beller mit aus Rom gebracht, entzudt hat? Ich ftelle mir por, daß ein schönes Madchen, wie bies gemalte, mitten unter uns in aller Unschuld ehrlich glaubt und ehrlich betet. Gin frommes Gretchen, portrefflich! frommer Kauft, ein Unfinn!

Sind alle Männer Fauste? fragen Sie mich. Sind alle Mädchen Gretchen? antwort' ich Ihnen. Aber der Faust ist nicht umsonst vor vielen Jahren geschrieben und die Nachsolger Göthe's sind ihm verpstichtet; und Ihr Herr Gemahl sollte sich neben dem Brutus, auch den Faust in den Kopf seten. Er kämpst für die Freisheit und gegen die Cäsaren, er hat den Degen gegen Napoleon geführt; jett aber, so lang' er die Feder führt, muß er für die Freiseit in jedem Sinne kämpsen. Um uns, die wir die Philosophie auf die Fahne der Belt weben, verschrieben zu sein, braucht er seine Adern nicht zu öffnen, er braucht keinen Pakt zu machen, er braucht nur geschrieben zu haben, wie er gethan, in seinem und in keines Andern Namen. Darum ist er der Philosophie verantwortlich.

Doch will ich es Ihnen anvertrauen, bag ich bei allebem Ihren Briefwechfel mit großem Intereffe gelefen habe. Freilich weiß man es vorher, daß er davon fommt, aber bis auf ben letten Augenblick wartet man angstlich Beinahe hatte es einmal ber barauf, baß es gelingt. Rachbar gehört und bann wieber ber Sergeant vor ber Beit bas lofe Gitter gerbrochen. Endlich, nachbem uns Douffeus Die Rampfe und Fahrten gefchilbert, Die er gegen und für bie teutsche Freiheit vor Olims Zeiten bestanden, nachdem er uns gründlich und weise, immer mit feinen gewohnten Sieben gegen bie nichtgelesenen Philosophen, über bas Lächerliche belehrt und bann felbft, ein praftischer Philosoph, fast zu viel humor in feiner Rlause entwickelt — endlich schlägt er Feuer vor Ihrem Fenfter; alle Fenfter, Mauern, Graben und Balle find paifirt und Sie tragen ihn im Stridbeutel über ben Rhein.

Man hatte Ursach ju glauben, biese Ersahrungen, selbst dieses Glud wurde ibn von der deutschen Einheit und von den Devisen des Freiheitstrieges, die ihn alle drei nur in die Dinte gebracht, furiren. Rein! Ein Deutscher ist unverwüstlich. Er reagirt selber mit gegen die Philosophie und predigt dagegen Religion und Poesse. Als wenn es eine Religion und eine Poesse geben könnte ohne die radisalste Philosophie, sobald man nicht Mondstälber verehren und Nährchen für ewige Dichtung hinsnehmen will.

Erlauben Sie mir baber, verehrte Freundin, daß ich ihm zusehe und ihn herumzuwenden suche, wo er von unserm gemeinsamen Princip, ber Freiheit, abfällt. Wir aber wollen und bas Göttliche und bas Unsterbliche in einen Bers bringen. Ich weiß, Sie halten etwas darauf.

## Das Gottliche.

Graufam malten bie Gotter, fie scheuen bie golbene Freiheit; Rur mo fich Menschen befrei'n, herrschet ein ebles Geschlecht.

## Das Unfterbliche.

"Eins ist allen gewiß, ber Tob — boch bin ich unsterblich"? Sterblicher, fasse nur Muth: sprich ein unsterbliches Wort! Ober sind Worte bir minder, als Thaten, geläusig; so handle, Wirf ein unsterbliches Werk in die vergängliche Welt! Sollte sich aber dein herz um des Daseins Kürze betrüben; Run so zeugt ja die Ros ewig in Rosen sich fort.

Und nun komm ich zu Ihnen, Sie neuaufgelegter Hochverräther! Ich verhafte Sie im Namen Sr. Masiestät, des alten Hegel und klage gegen Sie wegen besleidigter Philosophie. Die Haft, in die ich Sie nehme, ist aber nur die Haft Ihrer eignen Bernunft und die Strafe soll nichts anders sein, als die Anwendung Ihrer eigenen Absicht auf Ihre abfälligen Thaten.

Wenn man Ihr Buch aus ber Sand legt, fo muß man gestehn: es ift nicht zweifelhaft, baß Sie überall die Freiheit wollen, es ift aber eben fo gewiß, bag Sie oft genug gegen fie verftoßen. fie wollen ben Liberalismus und Rationalismus befinitiv. Sie wiberseten fich also ber Bilbung, die hinter bem Ruden bes Weralismus und Rationalismus vor fich gegangen ift, und halten die Hegel'sche Philosophie und ihre Ausbilbung für eine Kalamität, ja, nicht einmal bas, sondern für eine sehr ohnmächtige Schulweisheit. Sie polemifiren baber, wie früher Borne und Menzel, gegen He= get und die Philosophie, die er angeregt, und machen bem gegenüber, bas "Bolf" und bas "Leben" jum Brin-Sie vergeffen, wohin Menzel gefommen ift; Sie bebenken nicht, daß Borne jest entweder gang anders benten, ober ebenfalls in die Reaftion gerathen mußte, wozu er allerdings mit feiner Bertheidigung ber positi= ven Religion ben besten Anfang gemacht hatte. noch ift es richtig, Borne meinte mit ber Religion, was Sie ebenfalls bamit meinen, bie Gemuthebewegung bes Bolts für eine große allgemeine Angelegenheit; Sie prophezeihen ber Freiheit nicht eher Erfolg, als bis fie wieber, wie in ben Freiheitskriegen, religiös wird. Richtig verstanden, ift bies richtig. Religion und Boefie find Ihnen urfräftige Bewegungen. Philosophie eine spätere Reflexion; Sie legen auf den Impuls und auf das Geniale ein großes Gewicht. Warum follten Sie es nicht thun?

Wenn Sie nun mit der Religion eine richtige Abficht haben können, so ist es auch mit dem "Bolk" und dem "Leben" der Fall. Ein Politiker kann nur mit dem Bolk, wie er es vorfindet, operiren, er muß sein Borurtheil fo gut, ale fein Urtheil in Anschlag bringen. Und die Schule forrigirt fich burch bas "Leben"; im Leben fest fich die Schule fort, und die Belt ift weiser, als der Weltweise, benn sie enthält ja auch feine Nachfolger, bie ihn überfehn. Aber weber Religion, noch Bolf, noch Leben hatte einen menschlichen Werth ohne Philosophie, und feine mare im Stande fur fich bie Freiheit ju Bege ju bringen. Die Schweizer Urfantone enthalten einen wohlgebauten, noblen Menschenschlag. fie haben Religion im Ueberfluß, ein Bolferegiment und ein Bolfsleben, wie es wenigstens ber Form nach nicht bemofratischer sein fann; aber es fehlt ihnen die wiffenschaftliche, Die philosophische, Die eigentlich menschliche Bewegung, barum ift ihre Religion, ihr Leben und ihre Demofratie nichts werth, nichts als eine Robbeit. Bas ware auch bas fur ein Forscher. Der bei ber Beisheit bes alltäglichen Lebens fteh'n bliebe? mas für ein Bolitifer, ber fich mit bem Buftanbe bes Bolfs, mit bem status quo feiner Bilbung gufrieden gabe? Welch' eine Freiheit endlich, die mit der religiofen Gemuthebewegung für bas höchfte Gut ibentisch bliebe und nicht zu einer tieferen Auffaffung bes Ibealen fortichritte, nicht von Beit ju Beit eine gang neue Ginrichtung auf bem Grunde einer neuen Bedanfenwelt vornahme?

Die Ausdrücke Leben, Wolf und Religion mußten Sie als Formen und Gefäße der Einen Freiheit und die Freiheit nie ohne Philosophie oder wissenschaftlich durchgearbeitete Vernunft denken. Sie unterlassen nicht nur, diesen Zusammenhang nachzuweisen, sie dringen sogar auf die Trennung und polemisiren gegen "die Schulphilosophie", d. h. gegen die Schulung Ihrer

"Religion", Ihres "Bolts" und Ihres "Lebens" in der Philosophie.

Es begegnet Ihnen baher, daß Sie mit der Rohheit des Bolks gegen die Philosophie zu Felde ziehen, ja, daß Sie sogar die französische Restauration des Katholizismus in der Ordnung sinden, und also unter Religion ganz einsach Rohheit und Aberglauben, Kirche und Pfassenthum verstehn. Sie glauben, ich ihu' Ihnen Unrecht? Schlagen Sie Ihren Brieswechsel S. 318 auf und lesen Sie:

Rachdem Sie erzählt, wie die Soldaten verschiesbener Konfessionen Anm. 18 und 15 sich ausgezogen, sahren Sie sort: "solche Plänkeleien greisen jedoch nie den Kern der religiösen Ueberzeugungen im Bolk an. Die negative Schulweisheit wird es nie dermaßen auf den Kopf stellen, daß ihm bei dieser Operation die Ueberzeugungen vom Dasenn eines höheren ordnenden und gesetzebenden Wesens in den Dreck fallen, während es eine Weltordnung vor Augen sieht; am wenigsten wird es sich einreden lassen, daß der Mensch aus dem unbestimmten Gedankenschleim eines sogenannten bewußtslosen Geistes herausgekrochen sei.

Davon überzeugt man sich leicht, wenn man das Bolf in seiner Weise über die höchsten Dinge ernstlich philosophiren hört. Vielleicht kennst Du jene Anekote von zwei Mainzer Schiffleuten, wovon der Eine Atheist war, der andere das Dasein Gottes vertheidigte? Sie suhren eines Abends auf dem Rhein. "Siehst du da vben den Mond und die Sterne?" fragte der Vertheisiger. "Ja," antwortete der Atheist. "Ei nun," rief Jener im theologischen Eiser, "sind denn die dahin ges...?!" Die leidige Prüderie der Mode verbietet

mir zwar, bas Schlagwort bes Mannes im Briefe an eine Dame zu wiederholen. Du wirst indes icon mer= fen, daß biefer energische Widersacher ber negativen Philosophie vom pictum non est cacatum in feiner Beise Gebrauch gemacht hatte. Das ift die Philofophie des Bolfs. Freilich erhebt es fich nie in's Richts bes "reinen Denkens," fondern treibt fich immer mur in ber "fchlechten Borftellung" herum. Aber babei wird es fein Bewenden haben. - Das Bolf en ag fich wohl stopweise gegen Pfafferei und beuchelei ereifern; es hat sogar einmal in Frankreich Rirche und Rirchenthum über ben Saufen gerannt; aber da es fich nüchtern gefprungen, ftanb es wieber auf bem Boden ber Religion, um bie Rultur im Rultus von neuem ju beginnen."

Ift es möglich? So tief stedt Ihnen ber Pfaff im Leibe! Sie gerathen in Widersvruch mit Sich selbit. Und felbit in ber angeführten Stelle, worin bas Lob ber Robbeit und ber Reaftion eben nicht am besten riecht, forechen Sie in einem Athem von ber Bartnadigfeit bes Bolfe im Festhalten ber Bernunft, wie Gie fie wunschen, und ber Unvernunft, die Sie entschieden ver-Sie benfen es fich als etwas Bernunftiges. werfen. buß bas Bolf bei bem mosaischen Glauben von ber Belt = und Menschenschöpfung bleibt, und ben neuen Beweis bafur, bag bie Sterne nicht ge .... maren, bal-Sie für eine Bollsphilosophie von der besten Art. gegen konnen Sie nach bem übrigen Inhalt Ihres Briefwechsels das Festhalten der Frangofen am Ratholizismus nur unvernünftig finden. Sie find Brotestant und baben ben Erfolg ber Bhilosophie erlebt, bag aller Glaube

bis auf ben an Gott und Unfterblichfeit, für Die Sie Ihre Langen fortbauernd brechen, in Aufflarung verichwunden ift. Warum triumphiren Sie alfo über bie Wiederherstellung bes Katholizismus in Frankreich? Beil Ihnen im Allgemeinen Die religiofe Reaftion behagt, obgleich Sie im besondern fein Freund des 6. September in Burich find. Ueber bie Bieberherstellung bes alten Rulturbobens im frangofifchen Rultus mochten Sie fich affer boch bebeutend irren. Lefen Sie ben Schluß von Ggene Buret über die arbeitenden Rlaffen in Frantreich und England, lefen Sie bie offiziellen Berichte über die Einrichtung des "Werks des heiligen Frang Laver", lesen Sie die frangöfischen Journale, so oft die Angelegenheit bes Rultus, was nur felten ber Fall ift, gur Sprache fommt, und Sie werben finden, daß in Frantreich die untern Rlaffen, b. h. bie Daffen, die Rirchen nicht besuchen und namentlich in ben großen Stabten nicht fo ohne Beiteres zur "Rultur bes alten Rukus" jurudgefehrt finb.

Bundern könnte man sich, daß Sie die Deutschen wie man eine Hand umwendet, mit der "Bolksphiso, sophie" des positiven Sternsch...rs beglücken, da wir doch nicht erfahren, daß der Atheist im Schiffe auf dem Rhein nun überzeugt worden sei. Sie lassen ihn nur zugeben, daß er die Sterne sieht und das Schisseragusment scheint stärker auf Sie, als auf ihn gewirkt zu haben. Wenigstens kann ich Ihnen eine Geschichte, auch von zwei Schisseuten auf dem Rhein, auch bei Rainz, (vielleicht waren es dieselben) erzählen, die ganz, umgekehrt ausfällt. Also: Zwei Mainzer Schisseute suhren einmal auf dem Rhein. Der Wind kam auf und stieß ihr Boot um; der Eine hielt sich, der andere Arnold Ruge. IX.

schien verloren. Da rief ihm ber Gerettete zu: Johann, bet' zu Gott! — "I hunn's Seil", antwortete Johann, ber augenblicklich berechnet hatte, daß er besser thäte, sich unter diesen Umständen an das Seil, als an die Metaphyssichen Machrichten immer zwei Gegner in Metaphyssicis auf dem Rhein, und es scheint, daß abwechselnd der Gläubige und der Ungläubige Recht hat. Welches ist also die Boltsphilosophie? Aber Sie haben sich vorzugsweise damit beschäftigt; ich gebe Ihnen diesenige zu, welche Sie wählen. Wenn Sie aber mit dieser Volks phislosophie die Schulphilosophie zu widerlegen gedenken, so restitur' ich nur das von Ihnen herumgedrehte Disctum: cacatum non est pictum.

Sie wiffen bies recht gut; aber es schreckt Sie nicht ab. Sie find ein Freund bes einfältigen Glaubens und ein Keind ber neunklugen Freunde ber Weisheit. Sie maden alle Sterbliche unfterblich und werfen bie mahrhaft Un= fterblichen in's Narrenhaus. Sie glauben an bas Bolk, wie es Gott geschaffen hat; und an Segel und Aristoteles, an Plato und Boltaire glauben Sie nicht. Sie könnten Boltaire und Plato wegen bes Belt= baumeisters und wegen ber Unsterblichkeit für citiren und wenn nicht ben Beiben Ariftoteles, ben göttlichen Segel, wo er bas Chriftenthum rechtfertigt; aber Sie thun es nicht. Sie rufen aus: Bebet euch von mir, ihr Philosophen, ihr Schulfuchfe, bie ihr feinen Ginfluß auf bas Bolf habt! Das Bolf glaubt boch an feine Bfaffen, es hat fie in Frankreich wieberhergeftellt.

"Das Bolf, sagen Sie, wenn es die Weltordnung vor Augen sähe, werde immer an ein höheres, ordnen-

bes, gefetgebenbes Wefen benten." Naturlich, fo lange bas Bolt nur in ber theologischen Welterflärung unterrichtet wird. Aber Sie fur Ihre Berfon wiffen boch, daß biefe eben gar nichts erflart. Sie haben bie un= erflatliche Weltordnung vor Augen und Gie erflaren fie burch ben unerflärlichen Weltordner. Sind Sie bas Unerflarliche nun los geworden? Sie haben in Ihrer abstraften, negativen, alle wiffenschaftliche Welterflarung negirenden Ratechismusphilosophie von der reellen Erflarung ber Welt abstrahirt, um bann eine göttliche Berion zu ftatuiren, von beren Erflarung Sie wiederum von vornherein abstrahiren muffen, weil fie unbegreiflich ift. Bas haben Sie also gewonnen? Sie sehn von ber Welt weg und fehn auf Gott hin; nun aber fehn Gie erft recht in die Sonne, an ber Sie vor lauter Licht gar Und bies Berfahren, bas Unerflärliche nichts fehn. durch ein absolut Unerflärliches verftändlich zu machen. finden Sie barum vernünftig, weil es burch bie Berrichaft ber Theologen über ben Bolfeverstand unauslofche liche Tradition geworden ift? Eben fo flug find bie Indier, welche die Welt, damit fie nicht in's Bodenlose falle, auf dem Ruden eines Elephanten ruhen laffen. Bon ber Erflarung, wie ber Glephant fich benn nun halte, abstrahiren biefe Bolfsphilosophen, wie Sie von ber Erklarung, wie Ihr Schöpfer entstanden fei, ja, wie er wirke, ba gegenwärtig nachbem die Ratur einmal im Buge ift, offenbar nichts mehr fur ihn ju thun übrig ift.

Dann kommen Sie auf Ihren Strupel zuruck, ben Sie schon wiederholt mit großem Eifer ausgesprochen haben, "ber bewußte Mensch könne nicht aus dem Unsbewußten hervorgehn, das Bewußtlose nicht in's Bewußtlein überschnappen." Sie übersehen sich die Schwies

tigkeit, ben Menschen aus der Natur entspringen zu lassen in einen Ausdruck, der Ihnen absurd genug scheint, um durch seine bloße Erscheinung alle Welt zu bekehren. Menzel sagte einmal, Hegel habe sich, den Prosessor im schwarzen Frack, auf seinem Katheder für Gott erklätt. Menzel glaubte ohne Zweisel, nun hätte er diesen Verstücken vernichtet. Es ist so ziemlich umgekehrt gekommen; aber Menzels Beispiel hat Sie nicht abgeschreckt, den Satz zu sabriziren, die Philosophen dächten: "daß der Mensch aus dem undewußten Gedankenschleim eines sogenannten bewußtlosen Geistes herausgekrochen sei." So denkt niemand, als Sie ganz allein.

Aber, wie Menzel fich barauf verließ, baß fein Gott für Begel's Frad und Ratheder ju groß fein werbe, fo baben auch Sie Ihren siegsgewissen hintergedanken. Sie benten "Gott hat nothwendig die beiben erften Menfchen gemacht, erft nachher läuft auch bies Stud Ratur in feinem eignen Geleise von felbft fort." Aber ift benn die Philosophie eine Kosmogonie? Wenn Sie fich die Frage aufwerfen: ift ber Menfch überhaupt einmal nicht gewesen und bann entstanden? Wann, wie und wo ift er entstanden? Und wenn Sie bamit ben Urfprung bes Menschengeschlechts meinen; fo be= preift fich leicht, daß die Frage eine empirische (wenn auch nicht, wie Sie feuriger fagen wurden eine ,,em= pyrische") ift. Meinen Sie bagegen bie Entstehung bes Bewußtseins in jedem Einzelnen von und, fo ift Ihnen leicht zu beweisen, daß alles Bewußtsein aus dem Bewußtlosen entspringt. Wer fich einer Sache bewußt wird, muß nothwendig vorher berfelben fich nicht bewußt gewesen sein. Daß aber bas Bewußtsein nicht im Allgemeinen, fonbern immer nur im fbeziellen

Fall entstehen kann, werden Sie zugeben. Eben so die Ratur nimmt am Bewußtsein nur Theil, indem sie in den Organismus des Menschen aufgelöst wird. So wirkt sie aber auch entschieden, als Leben- und als Tod-gebend, als Nahrung und als Gift. Diese Frage übersieht die Philosophie, und sie ist empirisch kein Problem mehr. Die empirischen Probleme dagegen sind noch nicht reif zu philosophischen Lösungen. Nicht über problematische Thatsachen, erst über bekannte kann ich philosophiren. Erst was wir kennen konnen wir erkennen oder begreisen.

Wollen Sie also etwas über ben Ursprung bes Menschengeschlechts, über die Möglichkeit eines Ansangs der Menschenwelt, über die Wahrscheinlichkeit, daß sie einmal wirklich auf unserm Pianeten angefangen habe oder umgekehrt über die Wahrscheinlichkeit, daß die Menschen mit der Erde nothwendig gegeben seien, wissen; so müssen Sie die Physiker, die Natursorscher, die Geoslogen, die sich um die Geschichte der Erde oder gar des Kosmos bemühen, fragen; der Philosophie wurden Sie mit Unrecht solche Fragen nach Thatsachen stellen.

Worin liegt nun Ihr Fehler? Offenbar darin, daß Sie sich zutrauen, ein Problem der empirischen Wissensichaft durch Ihre theologische Borstellung und durch die ebenfalls theologische Borstellung, die das Bolf "in seisner Weise" von der Sache hat und die Sie ganz richstig im Wesentlichen mit der Ihrigen identisch sinden, zu lösen. Aber erledigt denn Ihre und des Boltes Borstellung die Sache? Ist es eine Erstärung, wenn der selbstbewußte Wensch von dem selbstbewußten Gott gesmacht ist? Bringt dies Sie und das Bolt nicht vielsmehr immer wieder auf den indischen Elephanten? Denn

wer hat den selbstbewußten Gott gemacht? Und ist es leichter, daß ein selbstbewußter Gott, als daß Alles wird, wie wir es werden sehn? Ist es nicht tausendmal leichter zu begreifen, daß Alles mögliche ist, als daß eben im Anfange gar nichts ist und dann plöslich Alles zum Borschein kommt? Ist Ihnen der Ansang geläusig zu begreisen? und wenn er es nicht ist, warum lassen Sie sich nicht leichter zu begreisen, daß die Himmelskörper frei im Alether schwimmen, sich um sich und um einander wälzen, als daß der Elephant sie trägt?

Sobald Sie sich alle biese Fragen vorgelegt haben, werden Sie auf Ihre hochmuthige, religiöse, volksphilossophische, proktophantastische Erklärung verzichten und, wie jeder kultivirte Mensch, das Problematische problesmatisch nennen — und wenn tausend Theologen es erklärt hätten, — bis die Wissenschaft darüber entscheidet, wie über den welttragenden Elephanten, den himmelstügenden Atlas und den unteren Hades.

Was haben Sie also mit dem Kern der religiösen Bolksmeinung vertheidigt? Nichts anders, als die Zähigsteit des Bolks bei seinen Borurtheilen zu bleiben, wenn es nämlich immer von neuem darin eingeschult wird. Wären nicht so viel unwissende Obsturanten Bolkslehrer, das Bolk würde bald vernünftig denken; denn es ift leichter vernünftig, als unvernünftig benken. Wo liegt also die Schwierigkeit, die Bildung allgemein zu machen? In der Unwissenheit der Pfaffen. Und Sie wollen sich dafür ereifern, daß diese Schwierigkeit bestehen soll? Ich glaube es nicht. Mit ihrem Hohn also gegen die wissenschaftliche Philosophie im Namen der "Bolksphilosophie" — sagen wir einfach der Pfaffenlehre

find Sie nicht in ben rechten Ton gefallen; benn wer wird über eine miserabele Geschichte triumphiren?

Wenn sich das Bolk für seine Vorurtheile begeiftert, und waren es auch die Dogmen des Rationalismus, so ift diese Religion nicht besser, als die des Bauern, der sein Scheit Holz zu Hussens Richtstätte schleppt.

Wenn sich bagegen bas Bolf für die Freiheit, für eine große Zeitfrage begeistert, so ist bas ein förderlicher Aufschwung: die befreienden Gedanken sind in die Köpfe der Menge gekommen. Das Bolf muß für seine Bilbung, nicht für seine Dummheit Partei ergreisen, wenn es zu etwas Gutem kommen soll.

Folgt bas Bolt seinem bummen Inftinkt und bem Antrieb ber Pfaffen, so erfolgt eine Bewegung, wie die Zürcher vom 6. Sept. 1839; folgt es seinem nobsien Instinkt und bem Antriebe ber Philosophie, so erfolgt eine Bewegung, wie die großen französischen Bestreiungen.

So richtig also Ihre Meinung ift, die Freiheit muffe zur Boltereligion werden; so gefährlich ift Ihr Eifer für veraltete Borurtheile und für religiöse Dogmen.

Ich habe Ihnen nun widersprochen, ich theile Ihren Glauben nicht; habe ich Ihnen barum "Atheismus" gepredigt? Rein, ich predige überhaupt nicht, und am allerwenigsten würde ich von einem atheistischen Dogma erwarten, da ich gegen das Dogma überhaupt bin. Mich kümmert die theologische Kontroverse gar nicht, eben so wenig der theologische Schimpfname. Ich habe das Recht darüber hinaus zu sein, da unsere ganze klassische Literatur, namentlich unsere größten Dichter, da die Raturforscher, wie z. B. Humboldt in seinem Kosmos, da alle Philosophie schlechthin über den beschränkten Standpunkt

bes Glaubens hinaus ift. Der Borwurf bes "Atheis» mus" ist ein bornirtes theologisches Schimpswort, unter aller Wurde der Wissenschaft und Humanität. Und eben barum ist Ihre Lehre so gefährlich, weil Sie aus dem Glauben, welcher es auch sei, eine Gewissens, eine Staats und eine Polizeisache machen, weil sie Bernunft und Wissenschaft verachten und aus Glaubens und Gewissenschaft du verbieten im Stande wären. Die Theorie ist aber schlechthin anarchisch und muß über alle Polizei, auch über die Glausbenspolizei erhaben sein.

Ihnen ju zeigen, bag Sie ben "Glauben und feine Sahungen" in unserer Zeit nicht mehr jum Princip machen burfen, bag vielmehr Wiffenschaft und Philos fobbie unfere Beitgenoffen befreien und bewegen muffe, war ber Dube werth. Ein Schriftsteller if bem Beits geift verantwortlich und Ihnen barf man zugefteben, baß Sie mit vielen andern Schriftstellern eine ausgebreitete Unficht vertreten, nämlich ben Liberalismus, ber alle Probleme ber Freiheit unabhängig von ber neueften Philosophie und Wiffenschaft ju lofen bentt, und baber immer geneigt ift, alles was über diesem Horizonte liegt, gleich ben ärgften Obffuranten, mit Solla und Suffa zu verfolgen. 3ch hab' es erlebt, daß ein Abvotat in Dresben, ber fich für fehr liberal halt, mit bem Fuß auf bie "5 Balger ber beutschen Jahrbucher" wies, "bie er nicht gelefen hatte" und auf ihre Unterbrudung noch nachträglich antrug. Der liberale Rus biefes wurdigen Mannes fteht allen benen ju Gebote. bie einen neuen Bilbungemorgen verfchlafen haben und bann gornig werben, wenn die Sonne ihnen in's Geficht icheint.

Anders wie mit biefem öffentlichen, dem Parteis und gelegentlich Regierungs-Glauben, ift es mit dem harmlofen Privatglauben.

Der Unfterblichkeiteglaube bat fcon mehr biefen Charafter, benn es ift flar, bag er wefentlich ein Bris patbenefig ift. Sie benten g. B. unfterblich ju fein. Ber follte was bagegen haben? halten Gie fich in Bottes Namen fur ben ewigen Juden, benfen Sie eine Ausnahme von ber Regel ju machen, benfen Sie, bas leben jedes Thieres und jeder Bflange fei allerdings nur in ber Fortzeugung, bas bes Menschen bagegen fei unmittelbar zu erhalten; ber Tod wird Sie zeitig genug belebren, daß Sie unter ben Lebendigen bas Schidfal ber Thiere au erdulben haben, fo wie Sie, gleich allen andern Rorpern, vom Rirchthurm herunter fallen murden. wenn Sie fich überbogen und Ihrer Schwere überließen. Benn Sie aber aus bem Gefühl bes eignen Berthes die Fortbauer bes Lebens ableiten, fo ift bas zu wenig verlangt, Sie muffen baraus die Geltung eines aeiftigen Berthes in ber Geschichte ber Menschheit, Sie muffen ben unfterblich fortwirkenden Beift baraus ableiten. Die Menschenwelt hat ber Mensch fich geschaffen, bie Erhaltung und Fortwirfung der Thaten des Einzelnen in ihr, ift bie Unfterblichfeit, Die eble Danner fcon por ber Erfindung bes Chriftenthums gefannt und erftrebt haben.

Diese, die Fortdauer der Werke großer Manner vertheibigen Sie wiederum mit vollem Recht. Sie wols len daher den wahren Sinn des Christenthums retten und verwirklichen. Sie unterscheiden mit Feuerbach, einem Ihrer Hauptfeinde, das jenseitige dogmatische und das dieseitige Christenthum, die Liebe. Richtig ver-

standen, ist das allerdings richtig. Aber Sie irren sich, wenn Sie diese christliche Liebe die Praris der Freiheit nennen. Es ist gerade umgekehrt. Die Freiheit ist die Praris der Liebe. Denn das allgemeine Bohle wollen, das Prinzip des Humanismus, die Liebe, wird erst eine Realität, wenn die Welt in Sitte und Gesehnach ihr konstituirt und bewegt ist. Diese Form und diese Bewegung in derselben nennen wir die Freiheit. Ju dieser Aftivität und Praris ist das allgemeine Bohle wollen der christlichen Humanität und Liebe nur der ins nerliche Ansang der Gesinnung.

Diesen und alle Ihre übrigen Fehler wurden Sie vermieben haben, wenn Sie nicht mit ber Philosophie über ben fuß gespannt maren. So aber, indem Sie fich von ber Schule frei halten wollen, fallen Sie in ben Bug einer früheren Richtung, ber nicht minder ben Charafter einer Schule hat, freilich nur fur ben Beobachter, ber nicht felbst bewußtlos darin verwidelt ift. Ihre Schule, die ich Ihnen fo oft vorgehalten habe, erftredt fich bis auf ben Stil herunter. Er ift aus ber aufgeklärten, popularen Demagogenschule und ba bie religiofe Bonhommie hingutommt, fo ift Claudius und ber Erlanger Schubert überall durchzufühlen. Sie find ber Wandsbeder Bote im Frad und reben einen forcirten Boltston. Bum Beispiel: "Wir meinten, baß es Unrecht fei, wenn Fürsten vom Schweiße bes Lanbes praffen, ober einzelne Reiche und Vornehme gar uppig und schwelgerisch leben konnten, fo lange noch irgend ein ehrlicher Burgers- und Bauersmann Sunger und Rummer leiben muffe." Ferner: "mit dem Treis ben im Jahr 1832 war's auch noch nicht besonders weit ber. Zwar waren bamals von allen gro=

fen Maulern bie Schleußen aufgezogen, und ber Liberalismus fpriste auf gut Glud nach allen Richtungen umber." - Lefen Sie bergleichen ungehobelte. mit Fleiß in die idealisirte b. h. verderbte Bauernsprache übersette Paffus noch einmal und schlagen Sie bann ben Wandsbeder Boten und Schubert nach, und Sie werben entbeden, bag Sie eine Schule haben "gar altfranklich ausftaffiret, in beren ftattlich frifirtem Bouflein Sie awar wohl mit eitel Schalfheit im Raden, jedoch immer, wenn auch in Ihrer Beife, fattfam breffirt einhergehen." Sie nolens volens Schulfuche Sie! Roch eine Stelle: "bas liberale und rabifale und bemofratische und fonftige Treiben bleibt eitel Bfuscherei, fo lange die fogenannten Borfampfer ber Bolfs= rechte in Eigendunfel und Eigenwillen jammerlich gerfahren find, fo lange es die Bolfsmaffen noch nicht fühlen und wiffen, bag fie ben höchsten aller hohen Willen, eines Gottes ber Liebe felbst erfüllen, indem fie ihr menschliches Recht und ihre Freiheit von großen und fleinen Raubern gurudfordern, fo lange noch bie Begeifterung für die Freiheit feine religiose geworden ift." -Die Begeisterung für Die Freiheit aus Begeifterung fur bie Autorität bes höchsten aller freien Willen predigen ift "eitel Pfuscherei" in einer "jämmerlich zerfahrenen" und "fonftigen" Philosophie: ber Sped biefes Stile aber. mein verehrter Freund, scheint mir fo rangig, baß mit ihm bas Sauerfraut bes lieben beutschen Baterlandes wohl nicht gar füglich mehr geschmelzt werben fann." -Sol' ber Teufel Ihren Bopf und ichreiben Sie, wie Ihnen der Schnabel gewachsen ift . Arnold Ruge.

<sup>\*)</sup> herr Schulg machte fich biefen Fingerzeig zu nute und ante wortete in einem moberneren Stil in ber Augsb. Beitung.

## 3. Brief.

An Gen. Dr. Arnold Ruge, und andere Regative.

Mugeb. Beitg. vom 10. Mug.

Beehrter Berr!

In der "Opposition" (Mannh. H. Hoff 1846) baben Sie fich am "Briefwechsel eines Staatsgefangenen mit feiner Befreierin. Mannh., F. Baffermann 1846" auf Ihre Beije fritisch versucht, und an meinem Untheil fein großes Gefallen geaußert. Um fo beffer. 3ch mar frei über bie hitigen Unhanger einer flüchtigen Schulweisheit zu lachen, die fich überall hin negativ verhalten, besonders gegen die Beisheit felbft. 3ch hatte meinen Spaß am Treiben jener Confusionsthierchen, Die aus ber Begelichen Sinterlaffenschaft ausgekrochen finb, und in ihrem Baffertropfen bie verfehrte Belt fpielen. Durch bas Sonnenmifroscop fieht man wohl biesem Schattenspiel an ber Wand behaglich ju, ohne bas man mit Reuer und Schwert breinfahren möchte: und obnehin find ja bie negativen S.S. Philosophen fo gutig fich einander felbst aufzufreffen. Sie aber, ber Sie von ben Sallischen Jahrbuchern an die neue Beltgeschichte batiren, hatten in Ihren "Zwei Jahren in Baris" eine andere Meinung über die erlosende "Rritif", als ich im Diefer verhielt sich also zu Ihren "Briefwechfel ". "Zwei Jahren", wie die Ohrfeige zu ihrem Object, und es mußte mir leid fein, wenn Gie bas Reifegelb, bas Sie mit auf ben Weg erhielten, leichtweg eingestedt hatten, ohne nur bie positiven Ohren Ihres negativen Sauptes zu schütteln. Bor allen aber bin ich Ihnen bafür bankbar, baß Sie mich auf bem Bege ber .. Reaction" ertappten. Alle Welt will nun felbst sehen, wie weit es mit ber leidigen Reaction gesommen und bas kann meinem liberalen Berleger und mir nur angenehm sein.

Das wichtigfte Corpus delicti ift fur Sie mein eigenes Corpus, worin fich in muftischer Berborgenheit ich weiß nicht in welcher Belle ein "Pfaff" aufhalten foll. Gut! Kommen wir bem mahren Pfaffen auf bie Spur. 3ch fagte: "Das Bolt mag fich wohl ftoßweise gegen Pfafferei und Seuchelei ereifern; es hat fogar einmal in Frankreich Rirche und Rirchenthum über ben Saufen gerannt, aber ba es fich nüchtern gefprungen, fand es wieber auf bem Boben ber Religion um die Cultur im Cultus von neuem zu beginnen." Das heißt fur alle, bie in Paris bas Deutsche nicht verlernt haben: das Bolf emport fich juweilen gegen Bfafferei und Seuchelei, ohne barum die Religion felbft von fich ju ftogen, wie negative Menschen in ihrer "Bornirtheit" traumen. 3mar hat es fogar einmal bie Rirche über ben Saufen geworfen, aber u. f. w. Und von bieser Stelle aus haben Sie ben "Pfaffen" entbedt? Erlauben Sie, Berr Doctor, von welcher Seite und mit welchem Perspectiv haben Sie mir in ben "Leib" gefehen? Wir andern mit gefunden Augen sehen bei Ihrem Commentar nichts, als baß auch ber Ribilismus feine Pfaffen, bag auch die "Kritit" ihre Jesuiten bat.

Sodann haben Sie mir ftark "zugesetht", weil ich keinen Trauerflor trage, obgleich die Franzosen nach ihrer Revolution keine Protestanten geworden. Sie Schulmeister ohne Schüler! Doch Sie werden mir verzeihen. Ich gebe Ihnen mein Wort, ich bin nicht

schuld, daß die Franzosen katholisch sind. Sie wollten es nicht anders; sie haben da wieder angeknüpft, wo sie abgebrochen hatten. Und bedenken sie doch auch, es war ja nicht anders möglich. Wie hätten die Franzosen schon so aufgeklärt sein können? Sie waren ja damals noch keine "zwei Jahre in Paris."

Der philosophische Ribilismus und ber Communismus find die Zwillingsbaren, die aller Orten, wo fie fich einfreffen mit ihrer aufdringlichen Boltsfreundschaft bie heilige Sache ber Befreiung bes Bolfs von Beiftesbrud und Leibesnoth gefährden und verpfuschen. Sie find fein Unhänger bes Communismus. Bas hingegen Ihren nibilistischen Antheil an ber Wiffenschaft betrifft, fo tonnten Sie zwei Jahre lang bemerken, baß Sie mit Ihrer Philosophie, Die Sie feltsam genug mit ber Philosophie oder mit der deutschen Philosophie verwechselten, in Frankreich schlechte Geschäfte gemacht haben. Daß es Ihnen mit ben Artigfeiten, die Sie bem beutschen Bolfe gesagt, nicht beffer ging, gab fich von felbft. Sie famen bann in die Schweig, wo man am wenigsten geneigt ift, fich von ber negativen Beisbeit bie "Bforten ber Bernunft" öffnen ju laffen. Dan weiß es ju gut, daß durch Diefe Pforten die Bernunft ausziehen, und mit klingendem Spiel ber Jesuitismus einziehen wurde. So haben Sie nun wirklich bas Biel Ihres Chrgeizes erreicht. Sie regieren, mo Sie auch find, in partibus infidelium.

Bas haben Sie auch gethan, seit Sie mit ber "Anarchie Ihres theoretischen Geistes" die Romanstif aus der Poesse zu vertreiben suchten, um sie in die Logif einzusühren? Was ist der Kern Ihrer Wissensschaft? Sie besteht aus einer Ausrusung: "ber Mensch

foll zum Princip gemacht werden!" Böllig einverstanden. Rur hätten Sie zur Verkündung dieses Prinscips nicht nöthig gehabt auf die Welt zu kommen. Eine "Devise" für etwaige kunftige Weisheit haben Sie also wohl zu Stande gebracht, aber — weiter nichts. Sie könnten sie etwa zur Inschrift auf einem Birthshausschilde gebrauchen. Allein wenn der wahrsheitsdurstige Wanderer einkehren wollte, um bei Ihnen Bernunft zu schnapsen, er fände nur die leeren Wände, und vor allem — den Wirth selbst nicht zu Hause. Können Sie sich unter diesen Umständen wundern, daß Sie einen Kunden nach dem andern verlieren?

Richt anders steht es mit der Lehre Ihres Freundes Feuerbach. Mann braucht nur seine "Erlauterungen und Ergänzungen zum Wesen des Christenthums
(Reipzig 1846)" zu lesen, um versichert zu sein, daß das
"Feuer", welches das Christenthum verzehren sollte,
durch den nebensließenden "Bach" selbst glücklich gelöscht ist. Seine Lehre ist freilich auch die Leuchte
Ihrer Nacht. Aber sie ist der Mond, der dem Christenthum nur noch die Hörner des letzten Viertels
weist, und es ist natürlich genug, daß bei dem abnehmenden Licht zugleich die Jahl der Mondsüchtigen abnimmt.

Auf was läuft biese neue Wissenschaft in Ihrer ganzen Breite hinaus, als auf ben grundfalschen Gebanken: weil sich ber Mensch Gott benkt und vorstellt; ist Gott nur ein Gedanke, nur eine Borstellung bes Menschen? Die Frage aber, ob sich der Glaube an Gott in Wissen verwandeln lasse, ist gleichbedeutend mit der: ob es nothwendig ist, für den Menschen, dem der Verstand nicht stillsteht, daß er sich Gott als

erifierend bente? Die Rothwendigfeit bes Dentens ift bas Biffen, bag Gott fei. Fur bie Beantwortung ift alfo erft erforberlich, bag ber gange Menfch in feiner geiftigen und finnlichen Thatigkett, und im Berhältniffe ber einen zur andern in's Auge werbe. Die Philosophie K.'s ift aber bis zur Stunde nichts weiter als eine Umgehung ber Frage. Da haben wir wieder die leere Tafel, an ber nur einige allm genügsame Gafte fiben, welche bie Luft mit löffeln effen, und fich bann fur bie folibe Mahlzeit bedanten. Denn F. macht es gerade fo wie Sie, ober Sie wie er. Er fagt: ber Menfch foll Brincip fein . Er fagt auch: "Gegenwärtig handelt defich noch nicht barum, ben Menschen darzustelleich (Grunds. ber Philosophie ber Zufunft, S. IV.) Er hat ihn wirklich nicht bar-Aber gerade barum gilt es in Lehre und gefteut. Reben, und bis ju biefer Darftellung hat Die negative Philosophie nichts dargestellt. Satte doch K. mit feinem eigenen Brincip angefangen! Bei bem red-Nichen Streben, bas ihm auch feine Begner nicht ab-Prechen, hatte er fchwerlich fein "Befen bes Chriftenthume" jemale gefchrieben.

So ist es aber mit dieser ganzen himmelstürmenden Reiterei. Sie haben Mann für Mann den Schwanz statt des Zaumes in der Hand. Und das ist der Humor davon, daß im gestreckten Gallop diese große philosophische Retirade unter dem Schlachtruf: "Borwärts!" von statten geht.

Bur Theilnahme an biefer Blocksbergsparthie hatte ich von jeher um so weniger Reigung, als alle Welt beutlich erkannte, baß bort keine Hexenmeister beisammen waren. Mein Weg geht in anderer Richtung. Im ٠,

Hindick auf die Tausende, welche weiser als ich und mit gleich redlichem Eifer für Wahrheit und Freiheit den lebendigen Gott verkündeten, im Hindick auf die Millionen, die im Glauben an ihn die Macht der Begeisterung, den Muth des Lebens und des Sterbens geschöpft, habe ich die urewigen Quellen des Menschenzeistes, aus welchen dieser Glaube gestoffen, in mir selbst zu entdecken gesucht. Nicht blindlings habe ich mich dem Urtheil der Menge unterworfen. Aber ich habe auch jeden Zweisel bezweiselt, der mir aufstieß, und mit dieser Stepsis din ich zu der freudigen Gewisheit gelangt, daß meine wesentliche Ueberzeugung Hand in Hand geht mit dem Glauben des Volks.

Bas ich mir in mühevoller geräuschlofer Arbeit errungen, werbe ich wohl fpater veröffentlichen. Etwa unter bem Titel:

"Der Fortschritt von der negativen Schulphilosophie. Ein anthropologischer Beweis vom Aberglauben der Gottesläugnerei und vom Unfinn der Religionssfresserei.

Sie sehen also, daß nach meiner Ansicht die gewissenhafte Prüfung dessen was den Inhalt des Bolksglaubens bildet, mit der Wissenschaft des Wenschen, also
gerade da beg innen muß wo Ihre Weisheit ein Ende
hat. Ob es mir gelingen wird für die Darstellung
meiner Ueberzeugung die passende Form zu sinden, weiß
ich nicht. Es wird zum Theil davon abhängen, ob
mein Stil in dem Grade "veraltet" ist wie Ihre Philosophie. Für alle Fälle dürsen Sie jedoch versichert
sein, daß ich mich vor Phrasen hüten werde die in
jedem Stil, auch in dem Ihrigen, nur lächerlich sind,
und Ruge. IX.

wie etwa: "Bir wollen unfere gange Gefchichte nicht!"

Borerft habe ich anderes zu thun, und ich werde mir Beit nehmen fur meine Aufgabe. Sie fonnen fich inzwischen mit Ihrer "neuen" Philosophie an der "neueften" verfuchen, welche bie "neue" weit überflügelt hat. Stoff bagu finden Sie übrig genug, 3. B. in "Die speculative Idee Gottes und die bamit aufammenhangenden Probleme. Eine fritisch = dogmatische Untersuchung von Dr. J. U. Wirth. Stuttg. J. G. Cotta'fche Buchh. 1845." Es ift alfo feine Gefahr im Bergug, und ich bilbe mir überhaupt nicht ein, daß es noch meiner Stimme bedurfe. Der gange lange und langweilig gewordene Hocuspocus ber beutschen negas tiven Philosophie geht ohnehin seinem Ende fichtbar Und wollen noch muthwillige Thoren bem Glauben allzu nahe treten, ber unerschütterlich festhält am Baterlande und an Gott, so weiß ihnen das Bolf felbst zu reimen : bie Schande und ben Spott.

Jum Schlusse noch meinen aufrichtigen Beisall für Ihren in der Hauptsache allerdings überstüssigen Aufssatz, "Die gegenwärtige deutsche Bewegung. Eine Rettung der Religion." Zwar ist für Sie die Religion auch jest noch eine blose "Devise:" und wären "Lichtfreunde" und "Deutsch-Katholiken" einfältig genug sich nur zu der von Ihnen "geretteten" Religion zu bekennen, sie wären unrettbar verloren. Allein gleichwohl lassen Sie nach den Ersahrungen Ihrer lesten Jahre die schwachen Symptome einer möglichen Heilung gewahren. Sie reden von den religiösen "Schnurren" in Deutschland mit mehr Respect, als Sie nach vorliegenden Proben früher gethan haben würden. Nur hätten Sie

sich die "nachträglichen" Luftstreiche gegen Gervinus und seine "Mission der Deutsche Katholiken" ersparen, Sie hätten die vielen geschmacklosen Bopfspäße, die Sie sich gegen ihn erlaubten, ja nicht in den Mund nehmen sollen. Damit haben Sie nur gezeigt, daß Ihr Jopf nach der naturgemäß bei Ihnen vorherrschenden negativen Richtung in den Kopf gewachsen und aus dem bosen Maul wieder herausgewachsen ist.

Spater mehr. Bis bahin — mit aller Achtung für Sie als Mensch und als "Devise" Ihr

Hottingen bei Burich, 4. August 1846.

Wilh. Schulz.

\*\*\*\*\*\*

## 4. Brief.

An ben positiven Bolksphilosophen Bilbelm Schulg in Sottingen.

S. S.

Ihre Antwort in der Augsburger Zeitung vom 10. August auf meinen Brief in der Opposition macht Ihrer Frömmigkeit Ehre; und wenn Sie im Eifer für die Resligion Ihre philosophische Fähigkeit überschäßen und den guten Geschmack beleidigen, indem Sie aus der Sprache des Priesters in die des Harletins verfallen, so können Sie für sich anführen, daß noch heiligere Männer, als Sie, im religiösen Eifer den Verstand und die Haltung versloren haben s. i. m. D. g. Bei der unterhaltenden Abwechselung, mit der Sie Possen und Salbung vorbrinzgen, verfolgen Sie den guten Zweck, das Dasein Gottes

angenehm und volfsthumlich in ber Augsburger Zeitung au beweisen. Es ift Ihnen gelungen, und fein Orben, feine Fatultat hat mehr jur Chre Gottes thun fonnen, im Gegentheil, fast immer find biefe Sochwürdigen fo ungrundlich, bas Dafein Gottes vorausufegen. ben Glauben alfo thun Sie mehr, als man erwarten fonnte. Dich bagegen behandeln Sie burchaus unae recht, wenn Sie einen langen Brief an mich richten, und bennoch meine Erifteng in Abrede ftellen, wenn Sie fagen, ich hatte burch mein Schreiben an Sie 36rem Buche, bem Briefwechsel eines Staatsgefangenen mit feiner Befreierin, die fehlenden Befer verschafft, 36nen also ju ber gewünschten Erifteng verholfen, und bann fragen, mas ich gethan hatte? Ift Ihre Exiften nicht etwas Positives? Und benfen Sie, bag es eine fo leichte Aufgabe war, einem Buche, wie bem Ihrigen, Lefer ju verschaffen?

Aber Sie lassen vermuthen, ich hätte biese gute That wider Willen gethan, meine wahre Absicht dages gen, in Frankreich, in Deutschland und in der Schweiz, "den Menschen zum Princip zu machen," sei an allen drei Orten gescheitert. Glauben Sie das nicht. Zuerst, was meinen guten Willen betrifft, so wünsche ich Ihren viele und eben so ausmerksame Leser, als ich einer war, nur freilich kann ich es nicht hindern, das Ihren diese Ausmerksamkeit lästig wird, da Sie selbst noch nicht mit sich im Reinen sind, ob Sie ein Pietist oder ein Farçeur sein wollen. Sodann giebt es in Frankreich, in Deutschland und in der Schweiz Männer genug, welche die "Deswise" des Humanismus mit mir theilen und mehr das mit anzusangen wissen, als sie nach Ihrem Borschlage draußen auf das Wirthshausschild zu schreiben um dann

brinnen in der Schenke sich mit dem Bolt in den inshumansten Glaubensphantasien zu berauschen, und gegen die Philosophie zu sanatisiren. Diese Männer werden sich wundern, daß ein so guter Chrift, wie Sie, nachsdem "Christus als wahrer Gott und Mensch" existit hat, noch nothig findet, die Existenz Gottes in der Zeistung zu annonciren.

Und ich wundere mich felbft über Sie, ber Sie bie Religion grundlicher retten wollen, als ich, bag Sie fo jurudhaltend find, nur bie Erifteng irgend eines Gottes ju verfündigen, während doch ichon die Millionen Chris ften und Feuerbach, Die Gie citiren, uns fagen, wie Bott existirt, wo er erschienen ift, wie er gelebt, geftorben, gen Simmel gefahren und wieder auf ber Belt gu erwarten ift. Sie wiffen auch wirklich mehr, als Sie mitgetheilt. Sie erinnern fich, bag Sie mir einmal offenbart: "Das Universum fei ein Organismus und Gott feine Seele!" Dhne 3weifel hat herr 3. U. Birth. ben Sie in Ermangelung anderer Philosophen au ftubiren icheinen, Gie in biefer Borftellung noch befestigt. Muf bie Gefahr hin, fich mit ben "Taufenben, welche wie Sie fagen, weiser find, als Sie, und mit ben Dillionen, Die im Glauben an ben lebenbigen Gott bie Racht ber Begeifterung und ben Muth bes Lebens und Sterbens geschöpft", ju veruneinigen, hatten Sie boch biefen Glauben an bas Weltthier ober ben Weltriefen mittheilen follen. Gie murben bann bie Lefer ber Mugeburger Zeitung überzeugt haben, daß Sie allerbings nur im Befentlichen, nämlich in Ihrer Feindschaft gegen Die Schulphilosophie, b. h. in Ihrer Unwiffenheit mit ben Millionen ber Gläubigen übereinstimmen.

diese glauben an ben Gott, der nach ber Bibel und nach Feuerbach mahrer Mensch geworben ift.

Sie sagen: "Sie halten unerschütterlich feft an Gott und am Baterlande." Bortrefslich. Aber an welchem Gott und an welchem Baterlande? Halten Sie unerschütterlich fest an dem Hegelschen Gotte I. U. Wirths, den Sie ansühren oder an Ihrem Weltthier, oder ist es jeht, wie sichs gehört, und wie die Generalspnode in Uebereinstimmung mit Ihrem Herrn Schwager, dem Generalsuperintendenten Sartorius in Königsberg vorschreibt, "Ehristus, der sich geseht hat in der Höhe zur rechten Hand der Majestät?" Wenn Sie ein Christ sein wollen, muffen Sie erschüttert sein.

Eben so innerschütterlich halten Sie fest am Bater-lande, ohne uns zu sagen an welchem? Un Baselland, wo Sie ein abwesender Bürger sind? oder an Deutschland, wo Sie aus dem Gefängniß entsprungen sind? Hätten Sie nur halb so fest an Deutschland gehalten, als Deutschland an Ihnen, Sie wären jest statt eines mit Eclat auszedrochenen, ein still entlassener — Darmstädter. Sie glauben sest an das Baterland, und doch vertrauen Sie sich ihm nicht an, Sie sliehen es vielmehr; ja Sie kamen nur dadurch zur Welt, daß Sie Ihr Baterland slohen, und Sie, der Sie nach Ihrem Buche und als Darmstädter sortsahren mussen es zu sliehen, Sie behaupten sest daran zu halten?

Sie scheinen ber Ansicht zu sein, man könne seinen Freunden seine Anhänglichkeit nicht besser ausbrücken, als wenn man sie flieht. Wenigstens haben Sie es mit den Gläubigen, die Sie jest so salbungsvoll als Ihre Genossen begrüßen, indem "Ihre wesentliche Ueberzeugung mit dem Glauben des Bolfes Hand in Hand geht", 1839 den 6. Sept. eben so gemacht, wie früher

mit dem deutschen Baterlande; Sie haben fie gefloben. thr "Glaube gab Ihnen ben Muth bazu," und Sie erpriffen "unerschütterlich" bas Belbenpanier. 216 "bas Bolf" "seinen Glauben" zu vertheidigen nach Zürich gezogen tam, ben positiven Pfarrer Birgel an feiner Spige, um mit ben Seugabeln ber "Bolfsphilosophie" iber Strauß und die "negativen Schulphilosophen" Bericht zu halten und "wieder auf ben Boben ber Religion ju fpringen;" ba ergriffen Sie mit Ihrem Ritter Follen von Sonned la Mancha zusammen entichloffen die Flucht, ließen Weib und Rate "unerschutterlich" im Stich, und waren noch in Baben im Margau, brei Deilen vom Schlachtfelbe, ber festen Ueberzeugung, bag Sie mit "bem Glauben ber Taufenbe," bie in Burich die Philosophie negirten, nicht "Sand in Sand gingen:" noch weniger hatten Sie Luft, "in biefem Glauben ju fterben," Sie zogen es vor, "bem Bolte" auszuweichen, Ihre Birtuofitat im Entweichen noch einmal zu bemähren, als Philosoph am Leben zu bleiben, und "auch ein Unfterblicher" in ber beutschen Literatatur zu werden. Sie hatten also damals "Die Glaubenoquellen in fich noch nicht entbedt," bie Sie fpater "mit bem Urtheil ber Menge" verfohnt, und Ihnen eine "Unerfchutterlichkeit" wie Bittichaft, bem "Unaufhaltsamen," gegeben ?

So interessant Ihre Methode ift, Anhänglichfeit, Unerschütterlichfeit und Tapferkeit auszudrücken, so schwiestig ist es, Sie immer richtig zu interpretiren. Dennoch glaube ich Sie ganz verstanden zu haben, auch bei Gelegenheit Ihres Lobes der Glaubensrestauration in Frankreich. Wenn Sie wirklich zum Christenthum zurückgekehrt sind, und den Molochdienst des Weltriesen verlassen haben, was sträuben Sie sich dagegen, die

Reftantation gelobt ju haben? Sie wollen nur gefag beben, "bas Bolf ftope nie bie Religion felbft vo fich," "wenn es fich mube gesprungen," werbe es wie ber fromm . .. ein fleines gammchen, weiß wie Schnee, 2. und gleich im folgenden Sat fahren Sie fort: "bi Frangofen fnupften ba wieder an, wo fte abgebrochet hatten," bas heißt boch wohl, fie wurden wieder fathe lich? Und Sie behaupten, ich hatte Sie falfch aus gelegt, indem ich Sie fo verftanden, wie Sie in Ihren aweiten, nicht wie Sie in Ihrem erften Sape fich felbf erflaren? Mit einer fühnen Wendung fragen Sie mich "von welcher Seite und mit welchem Berfpectiv ich Ihnen in ben Leib gefehen ?" Bon ber Seite Ihres fchwachen Ropfes, ber nicht brei Beilen feinen Borfat festhält, ber ausreift, wenn bas Bolf feine Brincipien realifirt, und fich fur unerschütterlich liberal halt, indem er jum ersten Dal öffentlich in ber Augsburger Zeitung ein Gebet herfagt. Und bas Berfpectiv? Sind jene Briefe an Ihre Erau Gemahlin und diefes falbungsvolle Poffensviel in der Augsburger Beitung, bas Sie in bem taiferlichen Sotel,, bes geflügelten Gfels" empfangen und feineswegs an einem "liberalen" Berlagsorte jur Beft gebracht. Wenn Sie es alfo vorgiebn, daß Ihr Inneres nicht ans Licht gezogen, Ihre Freude an ber roben Bolfephilosophie, Ihre Bermanbschaft mit ben Sternschnuppen und Sternsch . . . . " nicht befannt werbe, was ich Ihnen nicht verbenten wurde, fo geben Sie dem Bublitum nicht das "Perspectiv" Ihrer confusen Briefe in die Sand. Mit aller Anstrengung Ihrer Bipworte erreichen Sie immer nur, der Bajaggo, nie ber Tribun bes Bolfs ju werben, mit bem Sie fich nur in ber Robbeit feiner Borftellungen, nicht in bem Beburfniß, fich aus ihnen zu befreien, ibentificiren.

Sie haben jest öffentlich Buse gethan, Sie verfprechen in einer eigenen Schrift, wenn Sie Beit und einen Berleger bagu finden, die Atheiften gu vernichten, bie Gnade ift bei Ihnen jum Durchbruch gefommen; Sie können also, wenn Sie wollen, bem Bug "Ihres beutschen Bergens" folgen und rubig nach Darmftabt jurudfehren. Denn Sie feben es boch wohl, bag bie Devife: "frifch, frei, frohlich, fromm," bie "beutfche Ginheit," "Gott und Baterland," "Jahn und Arnot," bie "Rudenwelle" und die "Bauchwelle", ber "Ger" und ber "Dauerlauf," ber "Wettlauf" und ber Weltlauf nicht mehr, wie 1819 und 20, in ber Opposition finb? Auch baran fonnten Sie bie neue Wendung der Dinge erfennen, daß Sie in ber Augsburger Beitung verfolgte Bucher verfolgen helfen, und Ihre eigene Berfolgungsfahigfeit taum noch bamit motiviren fonnen, bag Sie die Liberalität Ihres Verlegers und Ihre Sympathie für ben Brofeffor Gervinus hervorgeben. Dber fint Sie bennoch unmöglich, und muffen Sie Darmftabt flieben, weil Sie ein Feind ber beutschen Fürften finb? Die beutschen Fürften werben mir beipflichten, baß Sie auch ihnen mit Ihrer Flucht nur Ihre Achtung und Anerkennung ausgedrückt haben. Bas Sie alfo auch thun mogen; man wird in Deutschland alle Ihre handlungen eben fo richtig auszulegen wiffen, als ich es hoffentlich in diefer Zuschrift gethan habe. befohlen und welchem Gott Sie wollen! Wie immer ber Ihrige.

Burich, ben 1. Sept. 1846. Arnold Muge.

### 5. Brief.

Herrn Dr. phil. Arnold Ruge in Leipzig.

hottingen bei Burich, ben 14. San. 1847.

#### Geehrtefter Berr:

Der besondere Zweck dieses Schreibens erfordert es, baß ich mir über Ihren Brief an mich hier keine Bemerkungen erlaube, die nicht nothwendig zur Sache gehören.

Bie ich auch gegen Sie geschrieben, ich habe nie Ihren Charafter verdächtigt, ich habe das in den Häusfern über Sie und von Ihnen unvollständig Zusamsmengehörte niemals auf den öffentlichen Markt ausgestragen. Dieses Fehlers machen Sie sich schuldig durch Hinweisung auf einen Borfall (Epigonen, Bd. III., S. 268), den Sie, so viel ich mich erinnere, von mir selbst und meiner Frau erwähnen hörten. Es verhält sich damit, wie folgt:

Am Tage der zuricher Septemberrevolution, 6. Sept. 1839, hatte auch ich mit vielen Anderen mir das Schauspiel sehr nahe besehen und, so gut es ging, mit den deutschen Bekannten meiner Nachbarschaft gegen etwaigen Angriff die Anstalten der Rothwehr getroffen. Der blutig gewordene Ernst der Sache war bereits vollständig vorüber, als am folgenden Tage eine Bolksverssammlung in Zürich gehalten wurde. Nach solchen Bersammlungen wird mitunter über den Durst getrunken. Auch war in jenem Herbst 1839 etwas Fremdenhaß an der Tagesordnung, und ich war als Versasser einiger, den Septembristen missliediger Artikel in den öffents

lichen Blattern benuncirt worben. Go hatte es geschehen fonnen, bag mich ein wohlwollender Denunciant bem weiteren Bohlwollen berauschter Bauern empfohlen hatte. Ich begab mich also am 7. Sept. nach Baben, machte von ba einen Ausflug nach ber romantischen Sabsburg und war am Montag bei guter Beit wieber in Burich. Meine Frau war in ber Stadt gurudgeblieben. Barum Das? Bor Allem, weil fie feine Luft hatte, mitgureifen; weil fogar bie Fragen ber Manner, bie burch die Revolution gefturgt wurden, unbeforgt und unangefochten in ber Stadt blieben; weil ihr, mir und meinen Befanten auch nicht von ferne bie Möglichkeit in ben Sinn fam, bag ein ber politischen Begenpartei angehörenber Buricher fo niebertrachtig fein fonne, eine Fran zu insultiren ober insultiren zu laffen. Go mar es benn auch. Daß aber überhaupt nach jener Bolfes versammlung selbst nicht bie geringsten Bersuche ju Erceffen porfielen, gereicht bem guricher Bolfe gur großen Ehre; und fo fonnte man fpater, wie Gie es wohl felbft von mir gehört haben, über jenen, mahrscheinlich unnöthigen Abstecher nach Baben in unbefangen heiterer Laune fcherzen und lachen. Aber möglich ware es immerhin gewesen, bag es einige betruntene Bauern verfucht hatten, mit mir ein Disputatorium "jur Bertheidigung des Sumanismus" ju halten, wozu ich nicht bie geringfte Reigung fpurte.

Bon dieser einfachen Geschichte, über die Sie in einem Rreise von Bekannten sprechen hörten, von welchen Reiner den Anderen der Rlatscherei fahig hielt, haben Sie Notiz genommen und ein Bruchftud bavon fur die Lefer der Epigonen zurechtgemacht. Sie haben dieß auf eine Beise gethan, um diese Lefer glauben zu machen,

als habe ich mich, weiß Gott, welcher Gefahr entzogen und meine Frau ober, wie Sie sich geschmackvoll ausdruden, "Frau und Rape im Stich gelassen" und irgend einer Gesahr preisgegeben.

Sie wiffen, bag ich meiner Frau, als meiner Befreierin, mehr als gewöhnlichen Dank schuldig bin, und begreifen alfo, bas mir biefe öffentliche Infinuation nicht eben fo gleichgultig fein fann, als alles Andere, was Sie gegen mich fchreiben mogen. 3ch habe mir nun Die Dube gegeben, Ihnen Die Bedeutung jenes Borfalls auseinanderzusegen und verlange von Ihnen, mas Sie mir und fich felbft schuldig find: eine öffentliche Ertlasung, wodurch Sie sich von dem Berdacht reinigen, als hatten Sie meinem Charafter und meiner Ehre irgendau nabe treten wollen. Ratürlich tann ich nicht barauf warten, ob ober wann wieber ein Band ber Epigonen Sie werden also Ihre Erflarung innerhalb vier Wochen vom Datum Dieses Briefes an in ein gelesenes öffentliches Blatt einruden laffen, und mich ge fällig bavon benachrichtigen, daß dieß geschehen sei. Bieben Sie es aber vor, mir biefelbe gugufenben, bamit ich felbst die Bekanntmachnng beforge, so verspreche ich Ihnen, daß Richts einfließen foll, was nicht zur Sache gehört, ober mas fur Sie verlegend fein fonnte. aber verfteht fich ja von felbst, baß Gie eine bem 3med entsprechende Form mablen und fich auch vor jedem Schein einer Beleidigung gegen mich zu huten wiffen. Thaten Sie es nicht, fo ware ich gleichfalls zu einer Beröffentlichung genöthigt, Die Ihnen fcwerlich angenehm fein möchte.

Sollten Sie die schuldige Ehrenerflarung mir verweigern, so werben Sie mir die alebann noch übrig

bleibende Genugthuung nicht verfagen. Da ich in meinen Sabren nicht wohl mit bem Degen mehr herumfraben tann, fo giebt fich die Urt ber Baffe von felbft. Bielleicht mare es Ihre Pflicht als Familienvater gewefen, ben Unlag ju Chrenhandeln möglichft ju vermeiben; aber ein befonnener Mann mußte ja bie nothwendigen Folgen einer Provocation, wie Sie fich gegen mich erlaubten, im Boraus ermeffen. Auch barf ich Sie verfichern, daß ich gleichfalls in Berhaltniffen lebe, bie mich feincewege geneigt machen, ben leichtfertigen Duellanten zu fpielen, und jebem empfindlichen Literaten, ber fich etwa beleidigt halten will, mit ber Biftole in ber Sand entgegenzutreten. Inbem ich Ihnen also, trot ber Art Ihrer Polemit gegen mich, die Bahl zwi= ichen Ehrenerklarung und Zweifampf laffe, werben Sie darin ein Zeichen meiner noch nicht verschwundenen Achtung für Sie erfeunen.

Um überflüssiges hin = und Herschreiben zu vermeiden, bemerke ich Ihnen, daß gegenwärtig meine Frau schwer frank und zwar entschieden auf dem Wege der Besserung ist, aber zur vollen Genesung noch einer Sommerkur im Bade Pfessers bedarf. Bis dahin darf ich sie nicht verlassen. Aber längstens von Aufang Augusts an stehe ich zu Ihren Diensten. Sie wissen, daß ich Ihnen höchstens die nach Strasburg entgegenreisen kann. Ziehen Sie aber Schaffhausen oder einen anderen Ort an der Schweizergrenze vor, so ist mir dieß um so lieber.

Ein unmittelbar unter meiner Abresse einlausender Brief, bessen Inhalt ich meiner Frau verheimlichen mußte, fönnte ihr unnöthige Besorgnisse machen und ihre Krantsheit verschlimmern. Ich ersuche Sie also, mir Ihre

Antwort unter Couvert an meinen Freund Sotifrich Reller zu schicken, der mir dieselbe sogleich zustellen wird. Er ist darum auch der Einzige, dem ich von meinem Schritte gegen Sie Kenntniß geben mußte.

Ihr ergebenfter

Wilh. Schulz.

## 6. Brief.

Herrn Wilhelm Schulz in Hottingen bei Burich.

Leipzig ben 19. 3an. 1847.

**Б**. Б.

Bunschen Sie unsern Streit, dem Sie, nicht ich, die rudsichtslose Wendung des Spottes gegeben, fortgesset; so will ich Ihren Brief vom 14. im 4ten Bande der Epigonen abdrucken lassen und beantworten.

Bunschen Sie hingegen die Acten zu schließen, so erinnern Sie sich, daß Sie in Ihrem Briefe selbst "die Flucht vor den Septembristen, bei denen man Sie denunseirt hätte," zugestehen. Also Sie sind geflohen.

Erwarten Sie nicht, daß ich Sie schone, so lange Sie beißen, aber sein Sie überzeugt, daß Sie es ganz in Ihrer Hand haben, diese Unannehmlichkeit zu versmeiden. Die Nachricht von der Krankheit Ihrer Frau Gemahlin haben wir mit Bedauern schon früher durch Frau H. gehört. Ihrem Bunsche, deshalb meine Antwort durch H. G. R. gehen zu lassen, entsprech' ich sehr gern.

Arnold Ruge

R. S., ben 15. Mai 1847.

Meine Antwort machte meinem Correspondenten seine Lage nicht klar. Er wiederholte seine Heraussorsberung und annoncirte, als ich seine Briefe nicht mehr annahm, in der Augsburger Zeitung seinen Geist und seinen Muth und meinen Mangel an beiden, weil ich seinen Befehlen nicht entsprochen \*).

\*) Diefe Annonce wirb bie Mittheilung ber obigen beiben Documente und meine Antwort vom 15. Mai rechtfertigen. herr Schulz bruckt nämlich feinen Bunfch, ben Streit fortzusfehen (13. April, Augeb. 3tg.), folgenbermaßen aus:

"Die Lefer ber Alla, 3tg. fennen bie geiftreiche Satire, mit welcher ein in Burich lebenber Deutscher, Dr. 28. Schulg, bas Unwefen von Marr und Conforten gegeißelt hat, und fie erinnern fich vielleicht auch ber alteren Rebbe beffelben mit A. Ruge, bie in Buricher Blattern begonnen, in ben Epigonen fortgefest marb. Benn es erfreulich ift, bag unter ben ausgewanderten ober verbannten Deutschen felbft Stimmen fich erhoben, bas unmurbige Areiben fo vieler ihrer ganbeleute im Auslande, namentlich in ber Schweig, gu verbammen und bort gur Rehabilitation bes beuts ichen Ramens behülflich ju fein, fo tann auch ber andere Streit wegen bes literarischen Charafters beiber Manner auf bie offents lide Aufmerksamkeit Anspruch machen. Diefer Streit ift burch eine Infinuation M. Ruge's, bas 2B. Schulg, um fich aus einer Befahr gu gieben, feine (turglich verftorbene) Frau ber Befahr preisgegeben habe, ju einer perfonlichen Ehrenfache geworben, bie geforderte Chrenertlarung ober Genugthuung murbe jeboch wiederholt verweigert. Darauf hat 28. Schulg folgenbe "vorläufige Abfertigung" erlaffen, um beren Aufnahme bie Allgem. Beitung gebeten wirb: "Durch gewohns beitemafige und perlaumberifche Rlaticherei batte mich Dr. Dr. Arnold Ruge ju einer Ausforberung genothigt, mar jeboch gu feig, ben fur jeben Ehrenmann unvermeiblich geworbenen 3meis tampf angunehmen. Darüber fpater bas Rabere, wenn ich, nach ichmerglichem Berluft , ber mich betroffen , wieber einmal in ber Ich bin ihm also die versprochene öffentliche Ants wort auf seinen Brief vom 14. Jan. noch schuldig. Hier ist sie:

#### 7. Brief.

An ben Bolksphilosophen Wilhelm Schulz in Sottingen.

Leipzig, ben 15. Dai 1847.

**Б**. Б.

Sie haben Kapenberger's Babereise, um seinen Recensenten durchzuprügeln, mit Rupen gelesen. Sie möchten ihm nachahmen; nur daß Sie es sich bequemer machen und den Recensenten zu sich entbieten, um dann die Handgreislichkeiten, und zwar Ihres Alters wegen, mit Pistolen eintreten zu lassen.

Dieser Uebergang zu andern Waffen als womit Sie den bosen Streit in der Augsburger Zeitung begonnen, diese Flucht von dem ursprünglichen Schlachts selbe, würde mir schmeichelhaft sein, wenn ein Sieg über Ihre geistigen Waffen ein Sieg ware. Es schickt sich nicht, über einen Mann zu siegen, deffen Eristenz man dem Publicum erst beweisen muß.

hottingen bei Burich, ben 8. April 1847.

Laune bin, meinen nicht zu verehrenden Gegner, den traurigen Ritter ber negativen Philosophie und negativen Courage, öffentslich auszulachen. Bis bahin mag es meinethalben die "Manneheimer Abendzeitung" mit noch so vielen Baschweibern von "Dresben," ober anders woher, versuchen den Hasenpelz des Herrn Ruge, sogar ohne ihn naß zu machen, in ein köwensell umzuwaschen.

Ich hatte dieß auch nicht im Sinn. Ich wollte Sie vielmehr als ein positives Beispiel verworrener Widersehlichkeit gegen die Philosophie benuten. Und da Sie sich freiwillig vordrängten und in der Augsburger Zeitung Ihre Frömmigkeit neben Ihrem burlesken Charafter zur Schau stellten, so mußte ich annehmen, daß Sie selbst sich in der Rolle eines frommen Harletins gesielen. Diese Rolle ist jest allerdings sehr in Ehren. Was hab' ich also mehr gethan, als Ihrer Intention nachgeholsen? — Und so wenig bin ich ausgelegt, Sie umzubringen, daß ich Sie vielmehr unsterblich — zu einem unvergestlichen Hanswurst — machen wollte.

Sie find mit meiner Leistung nicht zufrieden. Sie helfen noch einmal in der Augsburger Zeitung nach und erklären sich für "einen geistreichen, tapfern, aber betrübten Mann", mich hingegen für das Gegentheil von alledem, weil ich auf Ihre Aufforderung nicht in den Postwagen gestiegen bin um mich mit Ihnen in Schaffhausen zu schlagen.

Sie scherzen, wie gewöhnlich. Die Schlägereien in der Phantasie beweisen Richts. Zu den wirklichen Rämpfen hingegen, in denen Sie die Scharte vom 6. oder 7. September auswetzen können, sindet sich ja in der Schweiz alle Jahre die beste Gelegenheit. Warum ziehen Sie nicht mit den übrigen Bürgern von Baselland gegen die Jesuiten, wenn Sie das Bedürsniß zu Kriegsthaten haben? Warten Sie doch eine andere Gelegenheit auf demselben Gediete ab, wo Sie einmal so unglücklich debütirten, und zeigen Sie sich dann besherzter und siegerich.

Uebrigens hat es Richts zu sagen mit Ihrer Flucht Arnoth Ruge. IX. 15 nach Baben. Auch Napoleon ist gestohen; aber ein guter Feldherr kehrt mit neuen Krästen auf den Kampfplatz zuruck. Es soll mich freuen, von Ihren Kriegsthaten zu hören. Im Ernst! Auch ein Rarr kann sich den Dank des Baterlandes verdienen, und man wird sein Andenken ehren, wenn er auch mit einem Purzelbaum in die Schanze springt. Thun Sie das. Da Sie unsterblich zu leben gedenken und für den Augenblick in einem freudenlosen Alter stehen, so können Sie nur dabei gewinnen.

Biel ernsthafter, als Ihre Forberung nach Schaffhausen, ware Ihre Forberung, Ihnen Gerechtigkeit wiberfahren zu lassen, wenn ich Ihnen öffentlich Unrecht

gethan hatte.

Ich wurde es gern gethan haben. Ihnen aber ift in keiner Hinsicht zu viel geschehen, und Ihr eigener Brief beweist es.

Sie finden mit Unrecht, "ich ware Ihrem Charaf-

ter und Ihrer Ehre zu nahe getreten."

Was für eine andere Ehre, als Ihren Charafter können Sie haben? Ihrem Charafter aber war ich nichts Anderes schuldig, als ihn wahr zu schildern. Das hab' ich gethan. "Sie flohen die Frommen, deren Frömmigkeit Sie theilen, und ließen Ihre Frau im Stich", d. h. Sie ließen sie dort zurück, wo Sie nicht bleiben zu können glaubten. Ich habe nicht gesagt, daß Ihre Frau dort gefährdet gewesen, da ich offenbar der Meinung bin, daß sogar Sie selbst mit einem frommen Anlauf, sei es in der Zeitung, wie Sie später gethan, sei es in einem zeitgemäßen mündlichen und öffentlichen Gebet, sogleich Ihre Brüder, die frommen Bolköphilosophen des 6. Sept. hätten gewinnen können. Sie ließen Ihre Frau im Stich, wie

man seinen Schuh im Stich läßt, ober seine Börse; es folgt nur, daß Sie Eile hatten, es folgt nicht, daß ein solcher Gegenstand genommen, viel weniger, daß er gefährdet wird. Ich habe übrigens nicht umsonst gesagt: "Sie ließen Weib und Rage im Stich;" benken Sie, daß ich gemeint habe, die Bauern wurden Ihre Kate erschlagen? Sie Kopsloser!

Was also bleibt bei der Geschichte, die in der That Ihre Principlosigkeit für immer charakterisirt, zweiselhaft? Ihre Frau haben Sie nach Ihrer eigenen Erzählung, wenn auch mit ihrer Bewilligung, im Stich gelassen. Bleibt also nur noch zu ermitteln, ob Sie die Kahe nicht mitgenommen — "nach der romantischen Habeburg."

Darin übrigens irren Sie sich, bag Ihre Flucht Ihr Familiengeheimniß gewesen, es mußte benn sein, baß ganz Zurich Ihre Familie ware, eine Phantasie, die Ihnen boch wohl am Allerwenigsten beigehen sollte.

Alles in Allem, wie Ihr Charafter, so ist auch Ihre Ehre Ihre eigene Sache. Das Publikum, bessen Ansicht von Ihrem Charafter Ihre Ehre bildet, wird Sie nach Ihren Leistungen richten. Suchen Sie eine honette Existenz zu sein, und es wird Sie Niemand stürzen können, am Allerwenigsten mit Erdichtungen, ober mit Beleidigungen, die keinen Grund haben. Fahren Sie aber fort mit Ihren Albernheiten; und Sie werden selbst die Leser der Augsburger Zeitung gegen sich haben.

"Das Bolk irrt sich selten in seinem Urtheil, nie in seinem Gefühl," sagt ein großer Englander. Ihre Bolksphilosophie sollte sich das gesagt sein lassen.

Arnold Ruge.

#### 8. Brief.

## Gratulationsschreiben an die Berliner Acade: mie ber Biffenschaften.

Leipzig 10. Juni 1847.

Sochgeachtete Berren von ber Academie!

Obgleich ich nicht bas Unglud habe, in Ihren ehrwurdigen Kreis zu gehören, so nehme ich boch Theil an Allem, was die Gelehrtenrepublif und ihren geheimen Senat betrifft. Die Verspätung meiner Juschrift, hochgeachtete Herren, beweiset nichts bagegen. Ich glaubte ben Zeitpunkt abwarten zu muffen, wo Sie Ihre natürsliche Stellung wiedererlangt, und in die absolute Verzeffenheit zurückgekehrt wären, aus der Sie ein vorwißiges entartetes Mitglied, welches ohne Zweisel in Rordamerika zu dieser Verworsenheit politischer Insection gereift ist, ausgestört hatte.

Ich ergreife daher die Feber nicht, wie die pobelhaften Publicisten, welche von dem flachen Dogma leben, Alles musse öffentlich sein, und die Forschungen der Gelehrten der gemeinen Masse offenbart werden, ich verlange nicht, daß Sie uns das Gelingen oder Mißlingen Ihrer grammatischen Lucubrationen, Ihrer Duellenlectüre, Ihrer astronomischen Calcule, Ihrer misroscopischen Betrachtungen, Ihrer telescopischen Beobachtungen mittheilen, und Menschen, wie Arago oder Laplace, zum Musster nehmen sollen; ich begreise Ihre tiese Juruckgezogenheit aus dem planetarischen Tagesleben in die Kirsternregion der Academie, und den vollendeten Selbstgenuß einer Gelehrsamseit, an der diese Welt keinen Theil, von welcher das öffentliche Wesen keine Gesahr und nur Ihr geheimer Senat Rupen hat. Es war baher von Anfang an meine Meinung, daß sie in Ihrer berühmten angemessen formirten Busichrift an die allerhöchste Stelle unserer preußisch sublusnaren Welt ganz Recht hatten, als Sie sich beschwerten, daß man Sie an Dingen betheiligt, die nicht in Ihren Gesichtstreis gehörten, und als Sie mit Indignation die Zumuthung zurückwiesen, öffentliche Personen oder gar freisinnige und politische Charaftere sein zu sollen.

Einer aus Ihrer Mitte hatte es vergessen, daß über der Thur Ihres Sigungssaales für den Hellschens den und Eingeweihten die Inschrift steht: Qui bene latuit bene vixit! das heißt: Es ist nicht in der Ordnung, hier weder das Pulver, noch die Locomotiven, noch ethische Ibeen zu ersinden, welche die Welt umgesstalten, im Gegentheil unsere erhabene Körperschaft versachtet die Menschenwelt, und verrath ihr weder die Gesheimnisse der Natur, noch die ihrer eigenen, angeblich ewigen Ordnung, der sogenannten moralischen Weltordnung, in welcher ein verstorbener Philosoph jeden Menschen zum Mitgliede, Staatsbürger und Politiser maschen wollte.

Die Unachtsamkeit Ihres vorlauten Mitgliedes hat fich geracht. Und nicht nur über Ihre eigne Ruckehr in Ihre unsichtbare Kirche, auch über die Ausstohung dieses Abtrunnigen in die profane Welt bring' ich Ihnen meinen Gluckwunsch bar.

Darf ich noch einen Rath hinzufügen? Laffen Sie sich weber burch ben vorübergehenden Ruhm ber Oppositionsredner auf dem vereinigten Landtage stören, noch burch ben politischen Jopf bes Herrn Professor Gervinus anziehen; im Gegentheil bleiben Sie der verborgene Pol nach dem dieser professorale Jopf fortdauernd sich richtet,

ohne ihn je zu erreichen, benn auch Jöpfe können sich compromittiren und sethst Hofrathe unmöglich werben. Hüllen Sie sich also gegen biese Frühlingszuglust bes beutschen Geistes in Ihre academischen Fuchspelze und sehen Sie ungestört in Ihren Fauteuils ben irvischen Schlummer fort, bis der himmlische Sie in eine noch bequemere Lage und zur vollendeten Sicherheit gegen die Aufdringlichseit der sittlichen Menschenwelt erhebt.

Mit blesem wohlmeinenden Ausdruck meiner Gefinnung, und mit der Befriedigung meines wiederholten Glückwunsches wegen Ihrer Rücklehr in Ihr himmlisches Reich

Arnold Ruge.

## 9. Brief.

## Dankadreffe der Liberalen Baiern an ihre Befreierin.

Segeben in unserer Versammlung im Bockeller, 1. Mai 1847. Sennora!

Wir sind Deutsche und seit 25 Iahren liberal; unsere kühnsten Bunsche in all dieser Zeit waren, den Burgermeister für und zu gewinnen, die Jesuiten zu stürzen und die Polizei durchzuprügeln; aber wir haben nie anders geglaubt, als daß eine himmlische Huldgöttin erscheinen und und, was wir selbst nicht vermöchten, gewähren wurde. Bir sind also von Ihrer Erscheinung, schöne Dame, nicht im Geringsten überrascht; aber Sie haben unsere kühnsten Wünsche übertroffen, Sie haben mehr als den Burgermeister für unsere Sache gewonnen, Sie haben nicht nur unsere, Sie haben sogar —sie haben nicht nur unsere, Sie haben sogar —siche Gensbarmen geprügelt und — die Morgensthe, rosensingrige Gos, ist in Ihrem Gesolge, die Morgensöthe, wenn nicht der Freiheit, doch des Liberaslismus.

Wir wagen Ihren Entschließungen nicht vorzugreisfen, Sennora, aber wir hoffen nicht indiscret zu sein, wenn wir außer Herrn v. Abel noch einige andere berühmte Staatsmänner und Jesuitenfreunde Ihrer Rückssicht empsehlen. Daß die Deutschen überall unsern Glauben, unsere Hoffnung und unser Bertrauen haben, könnte nur ein Grund mehr für Sie sein, auch dort kräftig einzuschreiten.

Hochachtungsvoll und gang ergebenft: Die liberalen Bavaren.

## 10. Brief.

# Abresse an die Opposition des vereinigten Landtages in Berlin.

Leipzig, 11. Juni 1847.

Hochgeachtete Herren!

Der 3. Februar enthielt ben 31. Mai und bie glorreichen Tage bes Juni. Wir kannten ben Tag ber Debatte, wir fannten die Kampfer, wir fannten ihre Charaftere und ihre Bildung nicht, aber wir wußten, baß ber Tag anbrechen, die Charaftere fich entwickeln. bie politische Bilbung jum Borschein tommen werbe. Dies ift nun geschehen. Sie, meine Berren, haben gethan, mas ich in einer fleinen Schrift icon vor bem 11. April \*) von bem Landtage erwartete: "Sie haben Die Geschichte ber vereinigten Breußen begonnen", Sie haben die große politische That gethan, der Nation ihr Selbstaefühl wiederzugeben und die verlorenen Sympathien ber freien Deutschen wieder ju gewinnen. haben bas faft Unmögliche möglich gemacht, und aus ben allerschwierigsten Bramiffen eine Entwickelung abgeleitet, Die für alle Beiten Ihre Ramen bem Unbenfen ber Nachwelt fichert.

Sie haben die Alternative, competent ober nicht competent, juriftisch und spisssindig zu nehmen glücklich vermieden. Sie konnten nicht sagen, Sie wären competent, aber sie mußten es sein, um es zu werden. Dieser Zirkel, meine Herren, der in allen Anfängen liegt, hat Ihnen eine Zeitlang ein embryonisches Ans

<sup>\*)</sup> Die neue Lage Preußens feit bem 3. Febr. 1847. Leipg. Dtto Biganb.

eben gegeben und bas Intereffe ber Welt erfalten laffen: ver Steg ber Schwierigkeiten über Ihr Genie und Ihren Muth ichien unzweifelhaft. Es ift anders geommen. Sie haben ausgeharrt und bie Schwierigeiten ber Lage felbft ju Ihren Bunbesgenoffen gemacht. Als schon ber Spott fich erhob und ber Untergang ber eutschen Ehre befinitiv zu fein schien, ba war es Ihr Botum über bie Garantie einer Finanzoperation, welche ben gangen Ernft ber Lage flar machte, und bie Rathe ber Rrone, die fich über biefe Lage nicht täuschten, fontern felbft auf die Erledigung der Rechts = und Princis vienfrage antrugen, haben mit fo viel Takt gehandelt, daß te es verdienen, verantwortlich ju fein, ba es fich zeigt daß fie es fein konnen. 3ch fage Richts von ben Entfchluffen Gr. Majeftat über bie Bildungefahigfeit bes mften Entwurfe, und wenn es irgendwo mahr geworben ift, daß nicht "ein befchriebenes Blatt", fondern bie wirkliche parlamentarisch und politisch eingelebte Ordnung bie Freiheit ift, fo ift es bies geworben an bem jest versammelten vereinigten Landtage, beffen Wirksamfeit, Gewicht und reelle Anregung weit über Alles hinausgeht, was ihm nach ben Berordnungen vom 3. Februar erlaubt und möglich schien.

Dies ift die Gewalt der Logif, die in der ethischen Welt zum Borschein kommt, sobald die öffentliche Bersnunft und die bewiesene Gerechtigkeit in den Debatten der Barlamente das Brincip wird.

Dennoch, meine Herren von der Opposition, bring' ich Ihn en für Ihre Haltung, Ihren Muth und Ihren Geist eine öffentliche Hulbigung dar. Denn Sie sind der Sauerteig, der die wohlthätige Gahrung erzeugte; Sie haben die Bewegung aus dem alten Zauberkreise

ber blinden Welt in den neuen Umfreis der felbstbewußten Politif und der öffentlichen Ordnung des Gemeinwesens mit sicherem Schritte eingeleitet, und selbst den Argwohn einer nothwendigen Zögerung nicht gescheut, als ein extremer aber nichts bewegender Schritt, ein Berzweiseln oder ein Schmollen mit der Krone, zu dem Ungeduldige riethen, von den verderblichsten Folgen hatte sein mussen.

Run fragen Sie mich, wer mich beruft, Ihnen meine Herren, einen Dank zu fagen, den keine Bolksgemeinde mir aufträgt? Dies, hochgeehrte Herren, ift keine Schwierigkeit. Möge die Welt, der ich meine Abresse vor Augen lege, ihr entgegentreten, wenn sie sich nicht ziemt; aber ich bin außer Sorgen, sie wird es wissen, weshalb sie vollkommen in der Ordnung ist.

Rur das Eine, und dies füg' ich meinem Danke noch hinzu: Ich begrüße Sie alle als Autoren und als Genossen in der Arbeit, vor dem Publicum seine theuerssten Interessen zu werhandeln. Ihre Jugend in dieser Arbeit hat Sie nicht gehindert, klassische Ehaten zu thun; Ihre Stellung aber hat unser Geschäft geadelt, und wir hoffen, daß die Pariastellung rechtoser Autoren, consiscirter Geisteswerse und verkeherter Oppositionszgedanken ein Ende nehmen und das vortressliche Factum, daß Sie die großen Gegensähe unserer Zeit durch die Staatszeitung selbst unverfürzt und unbemäntelt zur Publication brachten, der erste Schritt zur völligen Befreiung der öffentlichen Discussion sein wird, wie er das erste Beispiel derselben gewesen ist.

Arnold Auge.

#### 11. Brief.

An den patriotischen Magister R. G. Helbig in Dresden.

Berehrter Freund und Baterlandssohn, aus der 7. Rr. der Unterhaltungsblätter von 1846 sehe ich, Sie bulden noch immer meine Person, und verwerfen nur meine Ansichten. Sie werden aus meiner Juschrift entsnehmen, daß ich Ihnen dieselbe Gerechtigkeit widerfahren lasse. Unsere gegenseitige Duldung und Berwerfung sett sich aber wider mein Erwarten in dieser Dessentlichseit sort: ich wußte nicht, daß Sie ein Autor für die "literarische Unterhaltung" sind, noch viel weniger konnt' ich vermuthen, daß Sie zur philosophischen Kritik sort-geschritten wären, da Sie zur Zeit unserer persönlichen Bekanntschaft von aller Philosophie völlig entblößt waren.

Die Deutschen sind also doch entwickelungsfähig; Ihr Fortschritt, verehrter Freund, zu einem eleganten Schriftkeller und zur entscheidenden öffentlichen Stimme über ein philosophisches Buch, denn dasur halt' ich das meinige troß seines dilettantischen Neußern, hat mich überzeugt. Sie erreichten also den Zwed Ihrer Kritik vollsommen, sch glaube wieder an Deutschland, und meine Gottlosigkeit, die mir in der Praxis nicht hinderslich war, selbst einen so frommen Freund, wie Sie, zu erwerben, hab' ich nun auch theoretisch so entschieden abgelegt, daß ich seit Ihrer Kritik, also nun schon bakd ein Jahr, sogar an gegenwärtige Wunder glaube. Ich gehe also weiter, als die berühmtesten Haruspieces unssetzt, die der Gegenwart keine Bunder mehr zustrauen.

Bas tonnten Sie mir Angenehmeres erzeigen, als baß Sie mit biefem Erfolge gegen mich fchrieben? Die

wenigen Unannehmlichkeiten, die Sie mir fagen, indem Sie mich "grob" und "roh" nennen, verschmerze ich leicht über dem Nugen, daß meine Seele gerettet ift, und daß Sie mir nun eine gleiche Offenherzigkeit ers lauben werden.

Sie halten es mit meiner Perfon, wie ich mit ber Ihrigen, beren Liebenswurdigfeit, ba fie Riemand beaweifelt, ich nicht erft anzuerkennen brauche: Sie fuchen nur meine ausgearteten Schriften und auch Diese nur fritisch zu vernichten. Sie erflaren fich alfo gegen bas Berbieten meiner Bucher. Aber Sie find fo unvorsichtig, mir bas Berbrechen ber beleidigten Nation schulb ju geben, ohne ju bedenken, bag noch gar keine Ration eriftirt, wie uns neulich die Times und die Debats nicht mit Unrecht zu Gemuthe geführt. hiedurch verberben Sie Alles wieder, mas Sie mit ber Bevorwortung ber Breffreiheit gut gemacht haben. Bang abnlich, wie bie bobe zweite Rammer, find Sie im Allgemeinen für Breffe freiheit, und verfolgen ben einzelnen Schriftsteller, indem Sie Alles gegen ihn aufregen, was fur bie beutiche Ration im Embryo und in ber Phantasie, aber gegen bie Geburt ber beutschen Ration in die politische Birtlichfeit fich begeiftert. Bei biefer Bartei flagen beißt immer ein practisches Regergericht berufen.

In Ihrer theoretischen Gensur nennen Sie mein Buch ein ungludliches. Das Publicum hat mich in biesen 10 Monaten einigermaßen getröstet, und Sie selbst führen, wenn auch ohne es zu wissen, durch Ihre Kritif den Beweis, daß ich dießmal ein gludlicher Schriftsteller war. Wie ware mein Buch in Ihre Hände gekommen, wenn es nicht wesentlich von dem schweren Kaliber der Logisen, der Kritisen der Ber-

nunft, der Wissenschaftslehren und der Rechtsphilosophien, Werken, die Ihnen unzugänglich sind, sich unterschiede, und diese Materien zugänglicher machte? Freislich, Sie sind nicht genug überrascht, die Probleme der theoretischen und politischen Freiheit endlich einmal auch in Ihrem Kopfe sich bewegen zu sehn; aber was beweist dieß? Nichts weiter, als daß Sie im Denken noch unerfahren, in der Auffassung noch schwach sind und in die merkwürdige Begebenheit, daß jest die letzen und höchsten Aufgaben des forschenden Geistes Gemeingut werden, sich nicht zu sinden wissen. Sie wären sonst freudig erschrocken über Ihre plösliche Befreiung und Standeserhöhung.

Ich weiß es, Sie haben nicht ben Ehrgeiz, ein ganger Mensch und ein Freier in jedem Sinne zu werden. Aber wollten benn die Juden Christen werden? Ober wurde es noch Sslaven auf der Welt geben, wenn sie Alle es nicht mehr sein wollten? Immer muß man die Menschen wider ihren Willen befreien. Die Göge's und die Pustsuchen sind unsterblich.

Unterbeffen will ich zufrieden sein, daß Sie mich nur so weit gelten lassen, als Sie mich kennen. Was Sie verlett, ist nur das Unerkannte; und geht Ihenen später einmal über diesen unbekannten Rest ein Licht auf, so bin ich überzeugt, werden wir noch zu einer totalen Freundschaft gelangen. Doch ich gebe Ihenen die Schwierigkeit der Sache zu. Sie kennen nicht Einen Philosophen, wie darf ich hoffen, daß Sie meine Auffassung der ganzen neuesten Philosophie als ein richtiges Ergebniß der deutschen Geschichte kennen lernen sollten? Sie geben die Philosophie überhaupt nicht zu, Sie vernichten sie mit den Resultaten der Kinderlehre

The anticome of the state of the Section of the

The second of th

The state of the s

THE TOTAL OF THE PARTY OF THE P

Benn zum Beispiel meine Freunde ausrusen: Sie hätten neue Mystères de Paris von mir erwartet, so wollen sie damit ohne Zweisel sagen, es sei lächerlich, die allerössentlichste Stadt für geheim, die allerdekannstesten Berhältnisse für unbekannt zu halten. Sollte ihsnen aber die Entdeckung entgangen sein, daß es kein größeres Mysterium in Paris giebt, als das Mystestium der allgemeinen Bildung angewendet auf die Philosophen und andere Gelehrte in Deutschland, so kann ich ihnen nur rathen, diese Entdeckung noch nachträglich zu machen. Es ist unsglaublich viel mit dieser Kleinigkeit zu machen, die Kleinigkeit selbst aber kostet viel Zeit, wie der Zustand uns serer Presse genügend beweist.

Run will ich Ihnen nicht vorwerfen, verehrter Freund, daß Sie meine Anmaßung eines freien Inhaltes und einer freien Form verkennen. Sie laffen Sie mich entgelten. Aber der Merkwürdigkeit wegen citire ich das Organ des Unterrichtsministeriums in Berlin, in dem der Recensent meines Buches stillstisch und poslitisch naiv genug ist, Cormenins berühmte Charactertstiff des Herrn Thiers für meine Arbeit zu halten. Dieser heiligen Einfalt in der deutschen Hauptstadt ist freilich ganz Frankreich und noch etwas mehr ein Musterium.

Heine, ber mit seinen Späsen sehr oft ben Ragel auf ben Kopf trifft, soll gesagt haben: "ich wäre nach Baris gekommen, um beutsch zu lernen." Ja, so ist es, und ich gestehe sogar, daß mich Heine's Beispiel ermunstert hat. Auch Sie, der Sie gewiß im Stil umterzichten, sind mit meiner Form nicht unzusrieden, so oft Sie nur der Gegenstand nicht unangenehm berührt. Dazu kommt noch das Zeugniß des Herrn Staatsans

Ihrer Baterstadt; wie follten Sie das Resultat der Phistosophie, die Freiheit, zugeben?

Aus diesem Grunde sinden Sie auch die Ansicht, "daß die wiederhumanisirte Weltbewegung erst mit der französischen Revolution beginnen soll," "roh" und völlig unverständlich. Sie vergessen, daß schon Luther auf das Urchristenthum, daß dann die Revolution auf die antise Weltbewegung, also noch einen Schritt zurückzing, daß also doch wohl in der mittelekterigen Geschichte selbst ein zureichender Grund liegen müsse, warum die Resormation sowohl, als die Revolution, total mit ihr bricht. Nicht die Aushebung, sowdern die Beibehaltung der religiösen und politischen Stlaverei des Mittelalters muß man eine "Rohheit" nennen. Wählen Sie.

Ein weiterer Vorwurf gegen meine Schrift ift "bas Lob der Franzosen auf Kosten der Deutschen." Sie dichten mir es an. Wenn ich den Franzosen unsere Freiheit in Philosophie und Poesie zuschriebe, so lobte ich sie auf unsere Kosten; Borzuge, die uns zukommen, gab' ich ihnen. Wenn ich aber die gesellige, die stillistische, die politische Freiheit der Franzosen den Deutsschen zuwenden möchte, wenn ich ihnen diese Borzuge unserer Nachbarn rühme, so dächte ich, wäre es eher meine Intention, die Deutschen durch die Vorzuge der Franzosen zu bereichern, als umgekehrt, die Franzosen auf unsere Kosten zu heben.

Dieser Borwurf ist so absurd, daß ich ihn für Ironie halte. Wie denn überhaupt die Moral der deutschen Presse seit 1819 so sein ausgebildet ist, daß man in jeder ungeschickten Feindseligkeit eine verstedte Freundschaft erwarten darf.

Benn zum Beispiel meine Freunde ausrusen: Sie hätten neue Mystères de Paris von mir erwartet, so wollen sie damit ohne Zweisel sagen, es sei lächerlich, die alleröffentlichste Stadt für geheim, die allerbekanntieten Berhältnisse für unbekannt zu halten. Sollte ihnen aber die Entdedung entgangen sein, daß es kein größeres Mysterium in Paris giebt, als das Mysterium der allgemeinen Bildung angewendet auf die Philosophen und andere Gelehrte in Deutschland, so kann ich ihnen nur rathen, diese Entdedung noch nachträglich zu machen. Es ist unglaublich viel mit dieser Kleinigkeit zu machen, die Kleinigkeit sein der Bustand uns serer Presse genügend beweist.

Nun will ich Ihnen nicht vorwerfen, verehrter Freund, daß Sie meine Anmaßung eines freien Inhaltes und einer freien Form verkennen. Sie laffen Sie mich entgelten. Aber der Merkwürdigkeit wegen citire ich das Organ des Unterrichtsministeriums in Berlin, in dem der Recensent meines Buches stillstisch und poslitisch naiv genug ist, Cormenins berühmte Characteristis des Herrn Thiers für meine Arbeit zu halten. Diesser heiligen Einfalt in der beutschen Hauptstadt ist freilich ganz Frankreich und noch etwas mehr ein Mysterium.

Heine, ber mit seinen Späsen sehr oft ben Ragel auf ben Ropf trifft, soll gesagt haben: "ich wäre nach Paris gekommen, um beutsch zu lernen." Ja, so ist es, und ich gestehe sogar, daß mich Heine's Beispiel ermuntert hat. Auch Sie, ber Sie gewiß im Stil unterzichten, sind mit meiner Form nicht unzufrieden, so oft Sie nur der Gegenstand nicht unangenehm berührt. Dazu kommt noch das Zeugniß des Herrn Staatsans

walts von Lüberit. Darf ich aus fo competenten Urtheilen nicht schließen, daß mir mein Blan gelungen ift, in unserer scholastisch und romantisch verberbten Beit einen wefentlichen Borgug bes 18. Jahrh. und ber Frangofen wieder gewinnen zu helfen, ben Borgug, bie Fragen ber Wiffenschaft und Die Refultate ber Philosophie zumal in eine fünftlerische Form Bielleicht wenden Sie mir ein, Sumau bringen? boldt& Rosmos habe dieß ichon viel beffer geleiftet. Aber vergeffen Sie nicht, daß humboldt viel langer, als ich, bei ben Frangosen in bie Schule ging, und außerbem noch für einen schönen Reft bes 18. Jahrhunderts, für einen Zeitgenoffen und Freund unferer großen Dichter gelten muß, während bas jegige wiffenschaftliche Deutschland burch Teutonenthum und Metaphysif weit in die Bufte ber Darftellung hinein verschlagen wurde.

Dies Berhältniß zu Sumboldt ift intereffant genug, um es hier noch etwas weiter zu erörtern. hum boldt hat faft alle feine Bucher frangofifch verfaßt, er ift in Baris förmlich heimisch geworden, Riemand hat ihn barum verklagt, ber Gludliche! Und boch hat er ganz wortlich meine Unficht von ber Bermittelung bes frangofischen und beutschen Beiftes ausgesprochen. Buerft citirt er Goethe, ber ben Deutschen vorwirft, "fie befäßen bie Gabe, die Wiffenschaft unzugänglich zu machen." fagt er, geben Sie wohl acht, edler Freund und Franaofenfreffer, feine eigene Anficht: "Unfere jenseits bes Rheins besigen ein unfterbliches Werf. Laplace's Entwickelung bes Weltspftems, in welchem bie Refultate ber tieffinnigften mathematisch = aftronomischen Untersuchungen verfloffener Jahrhunderte abgefonbert von ben Gingelnheiten ber Beweife, vorgetra-

gen werben. Der Bau bes himmels erscheint barin als bie einfache lofung eines großen Problems ber Und wohl noch nie ist die Exposition du système du monde ihrer form wegen ber Ungrundlichfeit beschuldigt worden." Sumboldt verlangt, man folle diefem Unfterblichen nacheifern, und thut es felbit unverdroffen." Das Berufte, jagt er, foll nicht fteben bleiben, damit une nicht ber Anblid bes Gebäudes baburch entzogen werbe." Jest steinigen Sie biesen Berrather am beutschen Ramen! Aber Sie konnen auch maleich biefen Gottlofen fteinigen, ber ben Bau bes himmels mit Laplace erflart und Schellings Ausspruch: "bie Natur fei bem begeifterten Forfcher bie beilige, ewig fchaffende Urfraft ber Belt, Die alle Dinge aus fich felbst erzeugt und werkthätig hervorbringt" nicht mit Friedrich Seinrich Jacobi als atheistisch verfolgt, sondern lobend annimmt; und dem Könige von Preußen ein folches Buch mit gutem Erfolge widmet. einmal: ber Gludliche! ruf' ich aus, ber wegen berfelben Lehren und Thaten gepriesen und geehrt wird, um beretwillen wir Bermögen, Freiheit und Leben zu verlieren Befahr laufen, und von aller Welt, felbft von unfern Freunden, verfolgt werden. Sättet 3hr Berftand, wir hatten baran ein großes Rapital! Ihr merktet, bag ein Buch wie Sumboldts Rosmos, ein weites Système de la nature ift, Ihr verftundet biefe Freiheit bes vortrefflichen Beteranen bes 18. Jahrh., Ihr schriet nicht gegen die Reisenden, die fich in fremden Ländern umsehen und zu bilden suchen; Ihr begrifft was bas positive in ben großen Schriftstellern unserer Ration ift, und Ihr verfolgtet die, welche fich biefer Bilbung widerseten, nicht die, welche sich ihr anschließen. O, S. S.! 16 Arnold Ruge, IX.

Wenn aber die Jugend jest sich rettet, wenn wir das Beispiel unserer Beteranen aus der klassischen Zeit und der Franzosen zugleich uns zu Herzen nehmen, so ist das eine Ruckehr aus der Romantif zur Freiheit, womit eine wesentliche Umkehr des Bewußtseins angebeutet wird. Die alten Klassischer, auch Humboldt, haben die Romantik vor sich, sie sind indisserent gegen sie; wir haben sie hinter uns, und gehn aus dem Kampse mit ihr hervor. Wir mußten das negative Princip der Willfür und Naturrohheit erst in allen Gebieten durch Kritif überwältigt haben, bevor wir eine positive Darstellung der totalen Gemüthse und Prinscipiensreiheit geben konnten. Das ist es, was ich versuchte; das ist es was uns nun noch ferner gellingen muß.

Fühlen Sie biefen Geist aus meiner Schrift sich anwehen, so erschreden Sie immerhin: Sie finden sich aus allen himmeln Ihres geistigen Dunstfreises herausgeworfen. Ich aber habe mich nie glücklicher gefühlt, als in dem Bewußtsein dieser Befreiung, eine Befriedigung, die ich gern so Vielen als möglich mittheilen wollte. Darum gab ich mir, nach dem Beispiele der Franzosen, diese Mühe mit der Form.

Die neue Freiheit ift nun aber nicht mehr die beutsiche Geistesfreiheit des 18. Jahrhunderts. Richt, wie Humboldt mit höfischer Feinheit als ein neuer Tityrus, sagt: "die vollendete Humanität des Staates gewährt uns diese Wissenschaft;" umgekehrt, diese Wissenschaft foll uns nun erst die vollendete Husmanität des Staates gewähren, eine Realität, deren Forderung jeht jedes unserer Worte und Werke durchdringt, die aber das deutsche 18. Jahrh. noch lange

nicht zu benken wagte, wie Sie aus Schillers afthetisichen Briefen, aus Goethes politischer Berzagtheit und selbst aus Humboldts Kosmos sich leicht überzeugen können.

Freie Schriften waren im 18. Jahrh. eine Bors wegnahme ber Geistes freiheit. Die Welt blieb moch lange buntel, bie Romantifer beweisen es mit bem Glud ihres Obscurantismus.

Freie Schriften sind jest eine Borwegnahme ber vollen ganzen Freiheit, auch ber politisschen. Sie sind eine Darstellung der Gemutheversassung, wie sie nach dem gelungenen Kampse sein wird. Sie sind ganz abnorme Eristenzen in einer Zeit, welche von der Romantif regiert und revolutionirt wird. Was die katholischen Zesuiten in der Schweiz, das thun die protestantischen in Deutschland. Eine in sich beruhigte Anschauung der Dinge ist daher eine Borwegnahme des Sieges über diese trübe Gährung; und grade diese Borwegnahme der erreichten Freiheit muß die ganze bessangene Welt empören. Dennoch und grade darum hielt ich sie für eine wohlthuende Erscheinung, und wenn Sie das Ende erleben, werden Sie es einsehn.

Diesen Werth leg' ich meiner Schrift bei, und ungefähr thut es der Herr Staatsanwalt von Luderis auch; es muß also doch so etwas wirklich darin sein, obgleich Sie es nicht gemerkt haben. Der Luftzug bläft Sie unangenehm an, weil Sie nicht das Bedürsnis haben mit ihm zu segeln, vielmehr ihm entgegen zu rudern.

Lefen Sie nun die Reise in die Touraine noch einsmal und achten Sie auf ihren ethischen Inhalt. Die nurnsberger Scenen mit Daumer, beffen Hafis, beiläufig

gesagt, burch biese Anregung ans Licht getreten ist, wibern Sie an. Treten Sie ein wenig aus Ihrem Mostergange zu uns in die Sonne, und das Bild wird Ihnen besser beleuchtet erscheinen. Und was Daumers Jukunst betrifft, die Sie so höhnisch negiren, so empfehle ich Ihnen den Hasis, der schon im 13. Jahrh. klüger war, als leider viele deutsche Magister im 19., und dessen kunstwolle Nachbildung die Berächter Dausmers immer einige Selbsterkenntniß in schriftstellerischen Dingen lehren könnte.

Das historische Stud meines Buches "unsere legten zehn Jahre," welches das vierte Buch meiner Geschichte der deutschen Poesie und Philosophie seit Lessung, die ich so eben publicire, bilden soll, sinden Sie nicht neu. Es wäre besser für Sie, wenn Ihnen wirklich dieser Inhalt so geläusig wäre, als Sie zu verstehen geden möchten. Man würde Sie dann nicht zu den sächsischen Magistern, sondern zu den deutschen Humanisten, nicht zu den Widerbellern gegen die Resorm des Bewußtseins, sondern zu den Besreiern unsere Jahrhunderts zählen. Sie würden Hegel nicht bloß von Hörensagen kennen, und die lebenden Philosophen nicht gering achten, weil sie noch nicht, wie er, im Mausoleum modern, sondern in der jesigen Weltbewegung thätig sind.

Am Meisten wundre ich mich über Ihre Inconsequenz im Patriotismus. Wenn Sie für Alles sind, was deutsch ist, ohne Unterschied, bloß weil es deutsch ist, was sind Sie gegen mich? Oder bin ich kein Deutscher? Warum also sind Sie mein Gegner? Doch wohl nur, weil Ihnen Ihre Partei theurer ist, als unser gemeinsames Deutschthum? Aber sein Sie unbesorgt, ich werde mich schon für Deutschland interessiren, wenn

fich erst Deutschland auf die Seite meiner Partei schlägt, und vielleicht erleb' ich den Sieg der Bernunft und der Freiheit, wo Sie jest freilich mit dem Siege der Reaction Sich brüften. Dann mögen Sie Ihrerseits Ihre Sympathien in Rom oder in Betersburg suchen, wenn Sie es nicht vorziehn, sich zu unserer Partei zu bekeheren — aus Batriotismus.

Kur ben Augenblick ift es mahr, Ihre Partei triumphirt, fie hat die Breffe in Diefen Buftanben fur fich. Und es ist mahr, die Presse, selbst die verfälschte ober censirte, ift eine machtige Waffe. Es läßt fich baber wohl benfen, daß die dumpfe romantische Gahrung, die man jest unterhält, ber Nationalismus ohne politische Ration, ber Glaube ohne großen Gegenstand, die Begeisterung ohne geistigen Aufschwung, bas Freiheitsgefühl ohne Freiheit, ber Communismus ohne Gemeingeift - über bie besonnene Seite bes Beiftes, über bie flare Philosophie, über die freie Poefie, über die politis iche Einsicht und über bie nachsten practischen Aufgaben ber wirklichen Staaten ben Sieg bavonträgt. Bahrung enthält aber alle Clemente ber Freiheit; und je wüster die Form der gemuthlichen Aufregung ift, besto unvermeidlicher wird grade fie die Berftorung anrichten, die fie abwenden foll. Die Philosophie wurde Richts zerftoren, als ben Irrthum; ber religiofe Fanatismus wird ben Ropf mitsammt bem angeblichen Irrthum herunterschlagen; bie Bewegung für bie Freiheit würde nichts gerftoren, als bespotische Formen, die die ihr im Wege ftehn. die patriotische Bewegung wird diese Formen beibehalten und europäische Schlachtfelber für ihre Erhaltung mit Leichen bededen; ber mabre Gemeingeift murbe humane Befete und Allen gleiche Freiheit geben, ber Mangel alles Gemeingeistes wird die Privatroheit des Communismus erzeugen, in dem man keine andere Gemeinschaft mehr kennt und achtet, als die Gemeinschaft des Eigenthums. Ich sage nicht, daß die Reaction in Deutschland Gasligien wiederholen könnte; nein, die wüste Gährung ohne alle Aufklärung ist in Deutschland unmöglich; aber die Greuel des Kampfes werden Sie für möglich halten, wenn Sie Sich überlegen, was in der letten Zeit für unglaubliche Borübungen dazu gemacht wurden.

Die jetige beutsche Presse, in dem gewaltsamsten Zustande der sich benken läßt, wird allerdings einen großen Theil der kommenden Berwirrung verschuldet haben. Ich gehöre zu Denen, die ihren Druck empsinden, ohne ihm für den Augenblick ein genügendes Gesgengewicht halten zu können. Sie und Ihre Genossen erklären und frischweg für "Feinde des Baterlandes" und Sie thun dieß im Namen Ihrer Partei, die das Baterland in die Tasche steckt, und selbst die Stim me des Baterlandes unterdrückt. Es ist überflüssig diese Thatsachen zu verrathen, aber wir würden ein Baterland haben, wenn wir sie abstellsten.

Die censirte Presse wirst mir endlich vor, und Sie sprechen es ihr nach, ich wollte ihren Ueberzeugungen Gewalt anthun. Was heißt Gewalt gegen Ueberzeugungen brauchen anders, als die Ueberzeugungen durch Censur am Hervortreten hindern? Dennoch sind es die censirten Zeitungen, die sortdauernd behaupten, die Oppossition wolle Andern ihre Ueberzeugung aufdrängen. Die zarten Gemücher der Reactionare verlangen, man solle vor ihren Ohren keinen Widerspruch laut werden lassen. Ihre Ohren sind geheiligt, wie ihre Neberzeus

gungen. Sie binden fich nicht, wie Obuffeus, an ben Mastbaum ihres Schiffes, fie verstopfen sich die Ohren bei bem Sirenengefange ber Opposition. Und Sie, mein Freund, Sie, beffen Ohren ich trop unfere vielfachen Berfehrs, wie Ihre Rritif beweift, ungeftutt gelaffen, Sie beten biesen Borwurf nach? Allerdings loben Sie vorher meine Berbienfte um bie Culturentwidelung burch unfere fritischen Siege "über bie Finfterlinge," bann aber fahren Sie fort: "Als er nun aber die Consequenjen feines Princips ohne alle Rudficht auf bie Eigenthumlichkeit und Bedurfniffe bes Menfchen, ohne Beachtung feiner naturgemäßen Entwickelung (!) immer weiter verfolgte, als er mit einem oft brutalen Terrorismus feine und feiner Genoffen Unfichten Allen aufbrangen mollte, als bie fraftige Sprache ber Jahrbucher immer rober, immer verlegenber wurde, ba wendeten sich viele von Denen, die ibn lieb gewonnen hatten, wenn nicht von ihm, doch von feinen Unfichten ab." "Biele feiner Unfichten und bie Form, in ber er fie aussprach, wurden ihnen wibermartia." Bo haben Sie Ihre Logif? Drangt man feine Unfichten bamit auf, baß man fie ben Leuten wibermartig macht? Wenn bie Wibermartigfeit einmal erzielt war, fo war boch gewiß bas Aufbrangen nicht mehr zu fürchten! Aber wenn ich "gewollt" hatte, mas jeber Sprechende will, daß alle feine Unficht annchmen, ift bas ein Berbrechen? Und wenn es eins ware, welch' ein einfaches Berfahren gegen folch' ein "terroriftis iches Journal," es juguschlagen und seine Ansichten nicht mehr zu lefen! Sind Sie nie darauf verfallen?

Eine theoretifche Aufbringlichkeit ift fcwer zu be greifen, und die Dummheit, wie man fich terrorifirt

fühlen könne, wo nicht einmal die Gefahr des Anhörens vorhanden ift, begreift man nur von der jezigen Journalpresse, die uns allerdings nichts Anderes zu hören giebt, als eine wahrhaft erschreckende Misere. Ein Terrorismus der Bernunft hingegen, der die Kaseler dergestalt einschüchterte, daß sie jeden Sat, ehe sie ihn niederschreiben, dreimal, ja zehnmal überlegten, wäre wahrlich eine sehr verdienstliche Einrichtung, und, im Vertrauen gesagt, Sie selbst würden dadurch nicht unglücklich gemacht werden, wenn Ihnen anders Ihre Ehre als öffentlicher Denker etwas werth ist.

Sie ftrengen fich an, ber Welt zu beweisen, ich wurde mich felbft um ben Credit gebracht haben, wenn bie Staatsgewalt mir bie Zeit bazu gelaffen hatte. Welch' ein überfluffiges Unternehmen! Ift es nicht einerlei, ob ber Staat bas Berbienft hat, ober ich, wenn bas gute Werf "bie Berftorung meines Terrorismus, ber feine Anfichten aufdrängen wollte" nur gethan ift? So war es noch ein Glud, bag man mich abthat. Sie reben mir ju, wie ber Benter bem Don Carlos, als er ihm ben Strick um ben Sals legte und bequitigend ju ihm fagte: "Das geschieht Alles ju Deinem Auch Don Carlos mare fpater von felbft geftorbent. Aber Sie bedenken bergleichen nicht, weil es jest feinen Bernunftterrorismus giebt, ber Sie fchuchtern macht, wo es so belicate Behauptungen gilt, wie bie Lebens= oder Todesaussicht ber theoretischen Freiheit.

Ich glaubte baher, Sie wieder einmal erschrecken zu muffen. Möge es nur wirken! Denn was ich am Meisten munsche von allem Zukunftigen, ift, daß die heilige Scheu vor Recht und Bernunft in den Gemusthern der Menschen, vorzüglich ber Machtigen, wieder-

hergestellt werbe; und damit Sie nicht glauben, daß ich felber unbedacht schreibe: ich rechne Sie zu den Rächtigen. Bor der Racht des Aberglaubens und der Confusion habe ich allen Respect. Genehmigen Sie den Ausdruck desselben, der dieser Brief und, wenn Sie wollen, auch das Buch ist, dem Sie jene Macht so siegereich entgegensetzen.

A. Ruge.

## 12. Brief.

An Herrn Guftav Julius.

**S. S.** 

Die Leute fagen, Sie waren ein Ueberlaufer; ich febe nur, bag Sie bie Jefuiten mit Rugen ftubirt haben und nicht gelaufen scheinen Sie mir zu fein, Sie haben Sich hinübergewunden. Die höchste Freiheit freilich, die Freiheit von allen Barteien und Brincipien, die Sie aulest mit bialectischem Rausche genoffen, haben Sie nun wieber eingebüßt. Dies intereffirt mich. Gie find nun etwas Bestimmtes, und ich wollte biefe Belegenffeit ergreifen. Ihnen barüber meinen Glüdwunich jutommen ju laffen, Ihre Ausstellung gegen mich in ben Grengboten aber, daß ich boch immer noch und gang abnlich wie bie Chriften, ja fast mit benfelben Stichwörtern religios mare, Ihnen jest felber ju bebenten geben. Wer Bartei hat, ber hat bie Religion feiner Partei. warmen Sie fich fur bas royaliftifche Princip, und Sie werben einfeben, warum "ich noch immer religiös bin."

Auch darin hat Ihre Recension in den Grenzboten Recht, daß die Democraten im Grunde dasselbe wollen, wie die Jesuiten. Beide wollen das Bolf in ihrem Sinne denken und handeln lassen, und beide wollen zusletzt durch die Erziehung zum Ziele kommen. Rur ist freilich die Erziehung der frommen Bäter und die Erziehung der Democraten, sei es in Athen, sei es in Rordamerika, ein wenig verschieden.

Wenn man aber so liebevoll auf das reiche Detail der Historie, ware es auch die des resormirten Kathoslicismus und der merkwürdigen Gesellschaft, der Sie sich gewidmet, einzugehen weiß; so kann man die Gegenswart und das Alterthum, die Wahrheit und die Freisheit leicht vergessen, es ist zu entschuldigen: ein großes Princip wird klein in der Liebe zum Detail und im Gewühl des Geschäftslebens.

Ohne Zweifel werben Sie Sorge tragen, daß zu bem reichen Stoff, den Sie jest dem Bublicum in der "Zeitungshalle" vorlegen, ein ähnliches Interesse, wie Ihr allerneustes, das Interesse zu der Masse dieses Stoffes selbst, angeregt werbe.

Ich verkenne das Schwierige dieser Herkulesarbeit keineswegs. Sie haben das umgekehrte Interesse, wie der Heros in den Ställen des Augias. Aber die Realität hat Recht, und wäre es die des Mistes, dessen Wegschwemmung durch die Methode des Alciden gegen alle Regeln der Deconomie ist.

Sie werben nachstens vielleicht meine gesammelten Schriften zu Gesicht bekommen; ich hoffe, Ihre Stellung ift mittlerweile so befestigt, daß Sie der Polemik gegen wich gar nicht mehr bedürsen. Und da Sie den Stoff aus voller Sammlung, so wie er ift, nicht gebrauchen



können, so scheiben wir hier wohl von einander, bis Sie einmal wieder changiren. Die Politif eines Kenners der Jesuiten ist keinesfalls im Boraus zu berrechnen.

Leben Sie wohl.

M. Ruge.

## 13. Brief.

An ben Rebacteur der Mannheimer Abendzeitung.

Sochgeehrter Berr Rebacteur!

In Ihrer Zeitung vom 18. Jan. wiederholt Berr Obermuller feine Rotig: "ich hatte ben Frangofen, unter ber Bedingung, baß fie meine Philosophie annahmen, Deutschland bis jur Elbe angeboten." Berrn Dbermuller haben feine vielen Irrfahrten irre im Oberftubden gemacht; aber bie Rotig über biefe apotryphische Diplomatie, welche so viel hubsches Land wie eine Semmel zugiebt, wenn bie Philosophie nur genommen wird, ift boch in bas Frankfurter Journal übergegangen. Diefe Reitung feste nichts hingu, um ben Ginbrud ber Obermullerschen Romit nicht zu ftoren. Sie hatte nicht Unrecht. Man muß fehr vorsichtig fein mit abfolutem Unfinn. Batte Berr Obermuller fpater gefagt: "I habs g'wußt!" fo hatte er einen With gemacht. Sie wagten baher viel, als Sie ihn ernfthaft nahmen. Er hat kinen Freund gehabt, er wiederholt ernfthaft feine Radricht. Jest fann man bem Mannh. Journal fein Beileid bezeugen, es bachte einen Obermuller m betommen, und befam einen Ober-sactvager, bem ich ben

Mond, ben Strius und die Insel Helgoland anbiete, wenn er Menschenverstand annehmen will. Sie werben mit mir überzeugt fein, daß ich nichts dabei ristire. Arnold Ruge.

Anfangs 1847.

## 14. Brief.

Bortefflicher Brug!

Als ich im Mai bes vorigen Jahres Dir einen Theil meiner gesammelten Schriften widmete, hatte ich noch feine Ahnung bavon, bag Du in bem heißen Rampfe ber roben und humanen Welt, ben wir erleben, "bie patriotische Bartei" ergreifen, bem humanismus einen Absagebrief (ben Brief: Baterland? oder Freibeit?) ichreiben und mir wegen meines Ungriffes auf bas Princip ber Reaction — benn bas find ja bie roben Bolfsgeifter und ihr übelbegrundetes Selbstgefühl, es ift ber Batriotismus ber nichthumanisirten Bolfer ben Rehbehandschuh in's Gesicht werfen wurdest; eber batt' ich an Mengel ober an bie Augeburger Zeitung gedacht! Es ift geschehen; ich nehme Deinen Sandfouh auf. 3d berühre Deinen Schild und fage Dir: Batriot, Dein "freies Baterland" ift nicht frei; Deine "patriotische Partei," bie bas Vaterland beherrscht, mußte feine Seffeln nicht ju löfen.

Baterlandisch und human find Gegenfage; um fo Schlimmer, ba fie es nicht fein follten.

Baterlandisch ift ber Unterthan ohne politisches Recht; buman mare ber Staat freier Burger.

Baterlanbisch ift bie Inquisition und bas heimliche Gericht burch besoldete Diener bes Landesherrn; human ware bas Gericht auf offenem Martt vor geschworenen Bürgern.

Baterländisch ist bie Censur und die Unzurechnungsfähigkeit des Autors, das Berbot der Schriften und Borlesungen; human ware jedes Menschen Recht frei zu schreiben und zu reden und für sein Wort selber einzustehen — nur vor den geschworenen Richtern, seinen Mitburgern.

Baterlandisch ift die Proflamirung neuer "Religionsedicte"; human ware die Fahne Friedrichs II., Lessings, Kants und Göthe's.

Benn Dein "freies Baterland" existirt, und Du bringst ja so sehr auf die Existenz, wie kannst Du für diese Freiheit patriotisch sein? Benn Du aber nur sür das künstige, einmal zu befreiende Baterland patriostisch bist, so wärst Du ja für das ganze Programm des Humanismus, was also schreibst Du gegen mich, der ich es proflamire? — Patriot, Liebhaber des zustünstigen Baterlandes, mache ein Lied "an die zukünstige Geliebte," wie Klopstock, als er keine hatte, aber sage nicht, daß Du verliebt bist, Du willst es erst werden.

Das Baterland fehlt uns; barüber klag' ich mit Dir. Dagegen "bie patriotische Partei" ist vorhansben; sie ist vorhanden in Arndt, Jahn, Görres, Menstel, Kolb, Bulau, einigen Hochgestellten und vielen Freiswilligen von 1813 und 1815. Patrioten ohne Patria!

Eine neue patriotische Partei wirft Du nicht grunden.

Jebe neue Partei, die jest existiren will, muß bie

humanen Freiheitsformen im Staat, in der Preffe, in Kunst und Wissenschaft, im Kultus und im Gericht auf ihre Fahnen schreiben, und in Deutschland nicht im Allgemeinen Deutschland, sondern die bestimmten Reformen in den wirklichen Staaten, wodurch freie Männer geschaffen werden, wollen und aussühren. Isde Partei, die dies nicht thut, fällt auf die Seite der alten "pastriotischen Partei," die dies unterlassen hat.

Das allgemeine Gerebe von Deutschland und seiner Herrlichkeit ist hinderlich; die Einsicht hingegen, das jene Reformen, die bei fremden Bölkern realisitt sind, je des Menschen Erbiheil und Eigenthum seien, ist förderlich. Das Wort "Deutschland" bedeutet jest nichts anderes, als die Abwesenheit der humanen Staats- und Geistesformen, die wir oben aufgezählt. Das Wort "menscheitiche Freiheit" hingegen bedeutet in allen Punkten, daß wir, wie jeder Mensch, welche Sprache er auch spricht, jene Kormen nicht entbehren können, und wo die Anfänge dazu vorhanden sind, sie möglichst rationell ausbisten muffen.

Und über dieses einfache, aber gerade jest unendlich wichtige Dilemma gerathe ich mit Dir in Streit? Du, ein Freund der Griechen, trittst auf die Seite des Naturwuchses, die Menschen sind Dir "die Nervenenden der Erde," Du läßt Dich einschreiben bei "der patriotischen Partei" und lehnst Dich auf gegen die Humanität, das Einzige, wodurch die Griechen Griechen sind?

Das Princip trennt, täufche Dich barüber nicht! Ift es Dir Ernst mit dem "patriotischen Naturwuchs" und der ganz aparten "deutschen" Freiheit, so gratulir' ich unsern Gegnern zur Acquisition Deiner Feder, nicht aber Deiner Feber zur nuen Farbe; und so schmerzlich mir es ift, ich wiederhol' es, "würden alle meine Freunde aus freien Männern verstodte Patrioten, so müßt' ich mir ihren Verlust gefallen lassen. Das Prinzip kann man auch seinen Freunden nicht opfern; wer es opfert, wurde nie von ihm geleitet. Was ist es and bres als das Herz, die Seele, das Ich, der ursprüngsliche sich selbst bewegende Punct der Entwickelung? — Der Patriotismus ist die Seele von 1813. Auch die Seele unserer Partei sucht es dahin zu brinzen, die ganze Ration zu bewegen; wenn ihr dieser Gegenstoß gelungen ist, so werden wir "Patrioten," — aber Patrioten der Humanität und eines neuen Bölkerzrechtes, des Rechtes der humanisirten freien Bölker.

Die Auflösung bes Patriotismus in Humanismus ift weiter nichts als die Auflösung des Dialektes in die Auftriprache. Ein gebildeter Berliner spricht schön, der Berliner Dialekt ift abscheulich. Der gebildete Berliner verliert den Charakter der Gasse, aber er verliert den Charakter der Gasse, aber er verliert den Charakter nicht, wenn er die Schriftsprache rein und ohne hörbaren Dialect spricht, im Gegentheil, er zeichnet sich badurch sehr eigenthümlich vor den Millionen aus, die es zu dieser Bildung nicht bringen können.

Richt der Untergang der Dialette, die Zähigkeit der lofalen Miftone und habituellen Robheiten, das ift das Unangenehme, das Berberben der wahren Erscheinung, der Schönheit.

In der Politik ist es nicht anders. Die nationale Bähigkeit braucht nicht gepflegt zu werden. Unkraut vers diebt nicht, so kalt auch der Winter ist.

Aber ber Stolz unserer vorgeschrittenen Zeit, die einzige Entschuldigung, wenn wir bem Alterthum in's

Gesicht sehn muffen, ift, bag Ein menschliches Princip alle Kulturvölker in einen großen Bund vereinigt hat.

Die Auflösung bes Patriotismus in Sumanismusift die Freiheitsfrage ber neueften Gefchichte.

Sie ist es nicht nur bei ben Philantropen, Socialiften, Republifanern. Sie ift es auch in ber großen Bolitif.

Alle wirkliche Politif ift schon jest Kosmopolitik. Sie ift es in England, in Rufland, in Frankreich; sie war es in ber heiligen Alliand. Die Kulturvölker sind nicht ohne ben Rath ber Umphiktionen geblieben.

Run loset die heilige Allianz burch ben Bruch ber Berträge mitten im Frieden, den die einseitige Ausbebung Krakaus offenbar gemacht, das Bölkerrecht von 1815 selber auf; die Englander und Franzosen stehen ihr gegenüber und haben mit lauter Stimme gegen diese Berletung des allgemeinen Rechtes in Europa protestirt.

Wir sprechen hier nicht von der Gefahr, den Coder der Menschheit, den die großen Friedendschlüsse sanktioniren, willfürlich aufzuheben. Und interessirt nicht der gefährdete Angreiser auf das Geset, sondern die Wiederscherstellung des Bölkerrechtes, du concert des nations. Eine Reubildung steht ihm bevor. Die Bölker müssen sich wieder in Einem Princip und in einer bestimmten Fassung besselben vereinigen; aber es ist keine zweite heilige, es ist nur noch eine humane Allianz möglich. Das anerkannte Princip der menschlichen Freiheit und nur dieses, nicht das Bekenntnis der christlichen Dogmen und die Verkennung der ethischen Wahrheit

bie bas Christenthum enthält, vermag von jest an ben Congreß ber Bölfer zu constituiren.

Die Patrioten vergeffen die inneren Freiheitsgefete über dem Ramen des gangen Bolts, und die Freiheitsgefete ber ethischen Welt über ihr einzelnes Bolf.

Uebrigens macht kein Princip an der Grenze der Bölker Halt, felbst das patriotische nicht, denn es versfolgt ja den Feind in sein Land hinein; und die verkörperten Principien, die Parteien, haben immer die Bölker durchdrungen; Hippias war bei dem Persetöskönig, die Emigranten bei dem Herzog von Braunschweig, die Royalisten bei dem alten Blücher, Gustav Adolph für die Deutschen, Cromwell sür die französischen Prostestanten, Lasayette sür die amerikanische Freiheit, Thomas Payne und Cloop im französischen Convent und ein Korse der Bravo des 18. Brumaire in St. Cloud. Am allerwenigsten kann die Freiheit sich Grenzen seten, so lange noch eine menschliche Seele nicht gewonnen ist.

Darum ist das Christenthum wohlthätig geworden, weil es die Bolferfamilie, das Bolferrecht und den fonstituirten Weltfrieden möglich gemacht hat. Das Christenthum ist eine Form des Humanismus, die religiöse. Die Kreiheit ist ein andere, die politische.

Gegen diese neue Form des Humanismus, die allerdings auf einen Universalstaat, in dem alle Bolfer nur Provinzen sind, ausgehn muß, opponirte sich in den Roalitionen der Jorn der rohen Volksgeister Europa's und siegte über den Verräther der Freiheit, über Rapoleon, er siegte im Ramen des "Bölfer rechts." Bortrefslich! aber die Bolfer legten zu viel Gewicht auf ihre anonyme, unfägliche Individualität, auf ihr Volkstum, auf ihre Ratur, auf den rohen Dialekt, auf die aparte Sitte, auf die alte Krankheit ihrer angestammten Gefete; fie vergaßen die Freiheit, ihre gemeinsame Aufsgabe, sie versäumten die politischen Formen, die den Menschen erst sein wahres Wesen erreichen lassen.

Es gibt feitbem nach ben beiben Principien ber "Raturwüchsigfeit" und ber "Freiheit" zwei große Parteien. Diese fampsen in allen europäischen Rulturstaaten mit einander und werden zulest durch einen großen ernsten Prinzipienkampf

bas neue Bolferrecht bes politischen Sumanismus grunden.

Das Bolferrecht von 1815 ift "bie heilige Allianz." Deutlicher konnte man ben alten Humanismus, durch ben bie aufgehetten Bolfsgeister wieder verfohnt werben mußten, nicht aussprechen.

Der Form nach that auch "bie heilige Allianz," was bem Rathe ber Bolfer zukommt, fie ordnete bie europäischen Berhältniffe; aber fie ordnete fie nicht im Sinne ber Freiheit, sonbern als ihre Gegnerin. Es ift flar, baß erft ber Kongreß aller Kulturvölker ber Erbe, von bem freien Inhalt ausgefüllt, ber richtige ware.

Und diese Erscheinung ift nicht unmöglich, vortreffslichster Naturfreund, ja, sie ist schon jest als unvermeibslich anzusehen, wenn sie auch den imposanten Rath der Umphistionen, der in Nachen, Wien und Verona saß, bei Weitem überstraßlen wird.

Richt also die Aufgabe des Humanismus, in allen Berhältnissen dem Menschen zu seinem Rechte zu verhelsen, ist eine unmögliche; wohl aber ist es die des Patriotismus, auf Ein Bolf den Accent zu legen, durch die gleiche Religion und Lultur der Bölfer Europa's schon längst geworden. Selbst die Empörung der Böl-

fer gegen die "große Nation" hatte barin Recht, daß sie biese Unmöglichkeit bewies, und die vereinigten Bolsfer wären eine Erscheinung des wahren Princips, der Menschheit, gegen das falsche, der ausschließslichen Nationalität, gewesen, hätten die vereinigsten Bölker die Freiheit und Bildung gehabt, welche dem wahren Menschen zukommt. Aus ihrem lignum wurde kein Mercurius.

Das Allgemeine, von dem jede ethische Realitat (der Mensch, die Familie, die Gemeinde, der Staat) ihren Werth empfängt, ist die Humanität, ein anderer Name für Bernunft und Freiheit.

Die Nationalität hat diese Bebeutung nicht; sie ist im Gegentheil der Unterschied der Nationen und der nationalen Menschen. Die Nation also erhebt sich zur Bürde einer wahren ethischen Eristenz nur, wenn sie ein humaner, ein freier, vernünftig geordeneter Staat von freien Menschen ist. Die Nastionalität der freien Nation ist Humanität, wie der Dialest des gebildeten Berliners reine Schrifts oder Kultursprache ist, und wie selbst die lingua Toscana in bocca Romana nichts Anderes als diese Reinigung bedeutet.

Ich komme jest zu Dir zurud, mein naturwuchsfiger Philosoph. Du bift ein großer Uebelthater, ber Du bie Berwirrung Deiner unklaren Tiraben in biefe Bestimmungen hineinträgst, die Jebermann durchschauen muß, der als Politiker auftritt.

Wenn ein Mann wie Mengel ober sonst einer ber vielen altbeutschen Ueberrefte für ben Geist ber Freiheitstriege und die durch ihn gesicherte Reaktionsperiode schreibt;
so antwortet man dieser Bergangenheit und ihren Beruden mit Berachtung, breht ihnen ben Ruden und

17\*

schaut hinaus in die neue Periode nach den frischen Loden ihrer Simsons. Wenn aber ein junger Mann, dessen stame einen guten Klang in der befreienden Litezaur hat, seine Feder in die alte Lauge des "Naturzwuchses" taucht und die Baumz, Flußz, Felsenzund Landfartenpolitik, die uns seit 30 Jahren zum Narren hat, in einer neuen Schwulstrede wiederzholt, so würde es zweckmäßig sein, den Sirenengesang des jungen Feindes auf die Noten der Philosophie zu sezen, auch wenn er weniger heraussordernd gesungen wäre als der Deinige; und ich hosse, Du sollst mit der Deutlichkeit und auch wenn Du willt mit der Lunstmäßigkeit meiner Antwort zustrieden sein.

Mein Dilemma war: Wer ist noch patriotisch? Die Reaktion. Wer ist es nicht mehr? Die Freisteit. Du schreibst gegen mich, aber Du wiederholft nicht meine Frage. Du fragst nicht, wie ich, kann man jest noch patriotisch sein oder muß nicht vielmehr Jester, der frei sein will, allen Patriotismus so lange ablegen, bis er Ursache hat, ihn zu sassen, nämlich bis er den freien Staat gegen die Barbaren vertheidigt, wie ich denn auch den "humanen Patriotismus" der französischen Republik gerechtsertigt fand. Ich sagte mit Einem Wort: "Der Patriotismus ist das Selbstzgefühl der Republik, Vaterlandsliede das Heimathszgefühl der Naturvölker."

Es ift also boch flar, baß ich nicht ben ehrlichen Patriotismus, zu bem man burch bie Lage bes Staats genöthigt ift, sondern ben verruckten und den verruchten Patriotismus, ben man für jeden Staat und den man gegen die Freiheit haben will, den erheuchelten und den unbegründeten, angreife, wobei es sich von felöst

versteht, daß mit dem Siege des Humanismus aller Grund zum friegerischen Patriotismus wegfällt und mit der innern Konstituirung des menschlichen freien Gemeinwefens nur ein Gefühl der Gesundheit oder der ungegestörten Lebensbewegung übrig bleibt, auf welches man fein Gewicht legt, wenn man nicht frank ist, das aber darum nicht minder das höchste Gut ist.

So lautet meine Frage, sie lautet in meiner Abshandlung über den Patriotismus und gegen den inshumanen Patriotismus wörtlich so; und meiner Antwort auszuweichen, ist nur möglich durch die Aufstellung einer ganz neuen Frage, die freilich so einfältig ist, daß sie fein Mensch jemals gethan hat, der seine fünf Sinne beisammen hält, am allerwenigsten ich.

Du fragst: Baterland? oder Freiheit? Und Du antwortest: "bas freie Baterland" und "die pastriotische Bartei."

Du haft Dir nicht überlegt, bag "mein Baterland mein Staat" heißt. Die Fiftion von einer reinen Stammund Sprachgenoffenschaft, von einem Buftanbe vor ber Beit, wo mehr ober minder rationelle Staaten bie gange Erbe in Besit nahmen, ware viele taufend Jahre ju spat. Benn ich in England "mein Baterland" verliere, fann ich es in Rordamerifa wiedergewinnen, feitdem nämlich Rord= amerifa ein Staat ift. Du fiehft, nur ber Sflave hat fein Baterland, und ber Staat ift natürlich entweber bie Freiheit ober er ift fein Staat, fondern eine Bflanzung, ein Befitthum. Die periciebenen Bflanker ober Gutes und Sflavenherren bilben bann aber immer wieder einen Staat. Sie haben Baterland? ober ein Baterland, nicht ihre Sflaven. Freiheit? konntest Du also wohl fragen, benn Du haft es gethan. 3ch aber nicht, benn mit Deiner und aller

teutonischen Geographen Erlaubniß, es ist Unsinn: Baterland ist Staat und Staat ist Kreiheit oder er ist kein
Staat. Die Amphistionen in Franksurt oder in Berona
waren eine republikanisch konstituirte Gemeinschaft. Mit
bem Unsinn, den Du mir ausbürdest, als wollte ich eine Freiheit ohne Baterland gründen, ziehst Du nun gegen
mich aus, und obgleich ich Dir durchaus nicht widerspreche, wenn Du Deine Frage absurd sindest, so muß
ich doch dasur herhalten. Du ziehst die ganze Rüstung
ber naturwüchsigen und deutschtollen Harlesinade an
und reitest die revolutionsfresserische Rosinante der Reaction. Du beginnst mit der gewöhnlichen Ironie gegen die
Jakobiner solgendermaßen:

"Hebert hat gesprochen, der Convent hat abgestimmt; il n'y a plus de Dieu! Das Baterland existirt nicht mehr! Nationalgefühl, wie bornirt! Patriotismus? welch ein zurückgebliebener Standpunkt!"

Ja wohl, wie bornirt! und mehr als zurückgeblieben, zurückgekommen und heruntergekommen! Der Convent mit seinen Glaubensbekreten scheint Dir dumm zu
sein, ohne Zweisel weil er kein Concilium von Theologen war, denn von denen bist Du es doch gewohnt,
daß sie die Eigenschaften Gottes seststen? Ich dachte,
sie hätten noch im vorigen Jahre ein Glaubensbekenntniß bekretirt. Und das Vaterland? das geographisich e Deutschland existirt, Du überzeugst Dich alle Jahre
davon, indem Du es an verschiedenen Orten inspicirst,
aber daß der Staat Deutschland nicht mehr existirt,
das habe nicht ich dekretirt, das hat auch der Convent
nicht bekretirt. Wenn Du Dir's aber genauer überlegst,
wirst Du sinden, daß allerdings die Dekrete des Convents unter andern auch eine Ursache davon sind. Und

ob das Nationalgefühl, das Bewußtsein der Stammgenoffen bornirt sei? Es ist ja die Bornirung auf
diesen Stamm. Aber der Patriotismus, den Du sehr
gewählt einen "Standpunkt" nennst, wenn er dem
deutschen Staate, der nicht mehr vorhanden ist, gilt,
so ist er freilich zurückgeblieben, ein Phlegma, kein Spiritus; gilt er aber dem sommenden Staate, so warne
ich Dich, mit diesem Spiritus in Deutschland nicht unvorsichtig umzugehn. Als Redensart ist er eine Gaukelei,
als Ernst ist er ein dreißigsacher Hochverrath.

Du sahrst fort mich zu travestiren: "Es gibt fein anderes Baterland als die Freiheit, kein anderes Nationalgefühl als das Bewußtsein der Bildung und Humanität." Ich habe gesagt, es sollte geben und das ist so richtig, daß auch Du es noch einmal begreifen wirst, wenn Du erst eine Freiheit erlebst oder Dir überlegst, daß der Deutsche z. B. doch nur auf seine Bildung und Humanität stolz sein kann, nicht auf das Land, bevor er seine Fluren und sich in ihnen kultivirt hatte. Einen Eichelfresser aus Eberswalde würdest doch auch Du mit seinem Nationalgefühl etwas unmenschlich und darum ungehörig sinden oder ziehst Du im Ernst das eberhafte Nationalgefühl dem humanen vor?

Du läßt mich fortsahren: "Dem freien Franzosen fühl' ich mich mehr Bruber als dem unfreien Deutschen," ich sage nicht "mehr Bruber", ich nenne den Einen meinen Freund, den Andern meinen Feind. Du redest fort:

—, ob auch zehnmal eine deutsche Mutter mich gesäugt"
Ich erwidre: "Ich bin vielleicht gar nicht gesäugt, ies denfalls nur Einmal in dieser allerdings "naturwüchsigen" Lage gewesen." Du rufft aus: "Deutsche Luft habe mich genährt;" ich bemerte, die Luft fommt bei

mie nicht sowohl in den Magen als in die Lunge. Du rudst mir vor, daß die "deutsche Sprache mich gebildet habe; ich sage: Leider ist es mehr die lateinische gewessen als die deutsche und diese wieder hat mich ein Schwede gelehrt; überhaupt erinnere ich mich mehr durch die Mensichen, durch diesen Schweden und durch meine deutschen Mitschüler, die aber alle plattdeutsch sprachen, gedildet zu sein, als durch die Sprache direkt, obgleich ich gern zugebe, daß ich dieser Sprache so viel Geschmack versdanke, um auf "das Säugen" keinen Werth zu legen, "mehr Bruder" nicht gesagt zu haben, und die Feder überhaupt nicht gedankenlos lausen zu lassen, weswegen denn nur die Sähe, die Du mir andichtest, nicht meine eignen, in jedem Worte eine Ungeschästlichkeit und in jeder Bendung eine Lächerlichkeit enthalten.

Du läßt mich fortsahren, b. h. Du fährst fort mich in's Prupische zu übersehen: "Ja, überhaupt, wer es gut meint mit ben Deutschen, biefen bidköpfigen, aberssläubigen, knechtischen Deutschen, biefer Incarnation ber "Rieberträchtigkeit," ber reiche uns die Hand und helfe uns, sie zu Franzosen zu machen."

"Berbet Franzosen, werbet politisch," bas hab' ich gesagt. Eine weitere Anstrengung z. B. aus beutsschen Individuen französische zu erzielen und zwar durch "Handreichung" dies zu bewirken — oder wie denkst Du Dir die Sache? — hatt' ich nicht im Sinne. Gewiss benkst Du an die Kühnheit der französischen Einsquartirung, aber diese, das begreisst Du, können nur Nationalfranzosen und jeder nur auf seine Hand wenigstens ohne männliche Handreichung ausstühren. Das "Franzosen mach en," von dem Du phantasirst, geht mich nichts an, das spirituelle Französisch werden, das jeder

mit fich felbst vornehmen foll, wirst Du aber boch nicht gefährlich sinden. Es ist zu schwierig, um gleich allgemein zu werden und unsern unpolitischen "gesunden Bflanzenschlaf" zu unterbrechen.

"Die Deutschen, diese Inkamation "ber Rieberträchstigkeit." So hinterindisch läßt Du mich fortfahren.

Du haft nach "Deiner "fonfreten" fleischlichen Phantafie "bie Infarnation" felbst gemacht und bie "Riebertrachtigkeit" ohne Beiteres aus ber Augsburger Zeitung citirt. Wahrscheinlich ift Dir ber höllische "Ort, von bem Du vorsichtig nur wenig aboptiren möchtest," nicht felbft unter die Augen gefommen, Du bift fonft nicht fo ,, niebertrachtig," eine folche Beitungelüge Deinem besten Freunde wissentlich noch einmal an ben Sals zu werfen. 3ch habe ju ber Luge und ju ber Wirfung ber Luge geschwiegen; ich bachte: wem's judt, ber frate fich! und bas ift nun auch reichlich geschehn. Dir war es nicht barum zu thun, ben Leuten bie Rrage zu erhals ten, fondern daß fie jum Argt laufen follten, um fich beilen zu laffen. Dies fonnten meine Freunde von felber wiffen, meinen Gegnern aber durfte ich nicht hoffen, bie Rranfheit flar und meine Rur begreiflich ju machen. Sie halten ben Aussatz fur eine Bierbe ber Saut und die "Riebertrachtigfeit" fur einen Beweis von guter Ers ziehung. Darum ließ ich bie Luge laufen und vermus thete nicht, daß fie mit ihren furgen Beinen auch nur fo weit tommen murbe. Die Bahrheit ftand ja gebrudt im Buche an bem "Orte, von bem Du fie hauteft aboptiren follen." Die Stelle heißt: "Der beutsche Geift, fo weit er jum Boricbein tommt, ift niebertrachtig." -Das geht auf die Zeitungen und die Politif, nicht auf bie beutsche Bhilosophie und Poesie, ich proflamire also nicht, wie

Du fehr gut weißt, "ben Inhalt bes beutschen Geiftes ale Niedertrachtigfeit." Du hatteft jene Stelle lefen follen ; ba Du es nicht gethan, fo lies fie nachträglich. Das Bort .. nieberträchtig" fommt nämlich in einem Drama vor, beffen Rollen ich an verschiedene Brieffteller vertheilt batte. von benen einige die Deutschen, ihre Gegenwart und ibre Bufunft angreifen, andere fie vertheidigen. Die Briefe ber verschiedenen Charaftere find bis auf ben letten alle von mir verfaßt, obgleich wirfliche Briefftellen theilmeise benutt murben. Run ift es gwar richtig, daß ich meine eigne Chiffre unter die hoffnungslofen und anflagenden Briefe gefett; aber bie Biderlegung ber Unflagen hab' ich ebenfalls geschrieben, und Die fehr naheliegende Bemerfung auf bas "niebertrachtig." daß ich ja felber mit zur Familie gehörte, Diefe, ebler Brut, fteht fogar unter meiner Chiffre. Run, mas fagft Du bagu? 3ch weiß Deine Schauspiele nicht auswendig, wenn ich aber irgend einen Teufelsterl baraus citirte und bann bem Bublifum ben Brut als fo ein lofes Maul benuncirte, mas wurdeft Du fagen? 3ch an Deiner Stelle verachtete eine folche Dummheit, wie ich bie Luge ber Augsburger Zeitung bis heute verachtet und ignorirt habe. Dir wollte ich aber boch ben Staar ftechen. 3ch bente, von Dir hatte ich so viel Sorafalt erwarten konnen, daß Du mich felbft lafest und so viel Berftand, daß Du einen Dialog verschiebener Charaftere nicht bem Autor gurechneteft.

Jubem Du Dir in Deiner Sprache wieberholft, was ich in ber meinigen ganz richtig gesagt, "erfchridft Du." Richt ohne Besorgniß beutst Du baran, ob mich ganz Deutschland nicht verachten, nicht wenigstens moralisch vernichten werbe, und — "bedauerst" mich im

Borand. "Ich habe als Dichter die herzen öffnen helfen, gewinnt Ihr nun die Geister!" rufft Du uns zu;
"aber Ihr werdet es nicht, dentst Du, wenn Ihr mit
"niederträchtig" um Euch werft. Ich mache es praftischer, ich stoße dem Bolfe nicht vor den Kopf.

Wie vergeßlich Du bist! Du spielst ihm arg genug mit! ich habe es gelesen, "aber ich "erschrecke" nicht, ich "bedaure" Dich nicht; benn — man hat es nicht gemerkt daß Du es thust, und Du erlaubst mir wohl, daß ich Deine überhörte Stimme, obgleich Du ein populärer Schriftsteller bist, etwas verstärfe. Man wird es Dir gewiß nicht zurechnen, wenn man sieht, daß Du Deine eigne Ansicht von "Deinem Bolse" nicht mehr im Kopf hattest, als Du die meinige die nicht einmal die meinige ist angriffst.

In Deinem Aufsat über die Armuth ber tomischen Literatur" S. 177 sinde ich: "Wie es fommt, daß gezade die Deutschen die ärmsten sind an tomischen Kunstwerfen, ist nun, dünft uns, tein Geheimnis länger: die heloten unter den Bölfern, die Proletarier der Geschichte, wie könnten wir es weiter bringen, als höchstens zum "Nante" und etwa, wenn es hoch fommt, zu hieronymus Jobsen?!"

Du ignorirst gottloser Weise Heinen z. B. Wahrscheinlich hast Du erfahren, daß er meint, "Du wohntest mit Deiner Poesse unmittelbar am Nordpol," worin ich ihm, wie Du weißt, nicht ganz beistimme; aber Du hättest beim Komischen bennoch an ihn benken sollen. Er ist ja auch — ein Deutscher, "er ist gesäugt," wenn auch nicht "zehnmal," "er ist genährt," wenn auch mit mehr als "mit beutscher Luft." — Du siehst, ich gewöhne mir die "Hegelsche Schulsprache" ab, Du stecks

mich an mit ben Phrasen Deiner Stettiner "Schulfprache!" - "Die Beloten und Broletarier" tonnten nun noch gang brav fein, wie die Deffentier unter Aris ftomenes und die Blebejer, die mit Grachus waren. Aber Du wirfft ihnen in Deinem "nachsten Rriege" gerabezu Ehrlofigfeit und ein herabgewurdigtes Bewußtfein vor, mas fo ungefahr auf Riebertrachtigfeit binausläuft, es heißt G. 19: "Wie herabgewurdigt muß bas Bewußtsein eines Bolfes fein, wie zerfnictt fein Stolz, wie vernichtet fein Ehrgefühl, bas felbft, in feinem eignen Bewußtfein, in feiner öffentlichen Stimme feinen Frieden, feine Bohlfahrt, feine Rube abhangig macht von folchen Begebenheiten (wie wenn Louis Philippe ftirbt 2c.) - und fann es benfen und fann es aussprechen und feine Seele emport fich nicht, baß zwei Dugend Barifer Gamins ben Frieden Deutschlands in ber Sand haben follen ?! - "

Zwei Dupend? Und lauter Gamins; — Hm! ich begreife nun, warum Du den Convent und seine Decrete so tief verachtest. Die Schöpfungen, welche aus den Revolutionen der "dwei Dupend Gamins" hervorgehn, können freilich nichts anders als absolute Richtigkeiten sein. Es ist kühn, der Welt solche Politif im Valstafftil der zwei Dupend Straßenräuber zu bieten! Aber ich begreife nun auch, warum Deine Angriffe auf die deutsche Nationalehre den "Frieden Deutschlands" nicht gestört haben. Deutschland hält Dich für einen — wohlredenden Mann, "der nicht bedenkt, was er volldringt."

Aber bas Allerschlimmfte ift Deine Borfiellung von unfrer Zufunft. Auf ben Fortschritt eröffnest Du und eine Aussicht "burch einen Krieg" und sagst. "Benn ber Sund beißen foll, muß man ihm bie Rette langer machen. Daß er fich nicht in ben alten Stall zurudführen läßt, bas ift bann feine Sache."

Ein abscheuliches Bilb! Du vergaßest, daß auch bie lange Kette eine Kette und der Hund ein Hund bleibt im neuen so gut wie im alten Stall. Aber wie gesagt, bei einem so kurzen Gedächtniß wie dem Deinigen und bei einer so lockern Feder, die mit den Begriffen sich aufzuhalten keine Zeit hat, fühlt vermuthlich das Bolk, das ein "Paria" ein "Proletarier," ein "Hund" sein und "ein vernichtetes Ehrgefühl" haben soll, sich immer noch geschmeichelt. Wenn Du den Deutschen diese Stellen vorliest, werden sie Dir dennoch zurufen: "Es lebe Pruß, der Patriot!"

Du hoffft es. Ratürlich! Bir andern haben bisher gedacht, ein Autor fchriebe, wenn er etwas ju fagen habe, wenn er feine Gebanten in's Bublifum bringen Dies ift aber Dein Fall nicht. Du ftehft Dich gang umgefehrt mit bem Bublifum, nicht Du haft ehvas zu fagen und zu geben, wenn Du fprichft, im Begentheil, Du empfangft; man flaticht. Richt Du bewegft die Maffen mit Deiner Gewalt, im Gegentheil Du bift in ihrer Bewalt. Du fagft, man wurde es mir nicht glauben, wenn ich Dich nicht wortlich anführte, — also Du sagst (S. 70): "Das Publikum ift unfre ganze Macht, es ift bas Einzige (aber auch bann ein Fels!), auf bas wir uns ftugen tonnen: ehren wie es benn als unfern Deifter! schonen wir feine Sympathieen! entfagen wir der Gitelfeit, es zu unferer Beife nothigen ju wollen, vielmehr lernen wir bie feine - und furz und gut, um Alles mit Ginem Bort ju fagen: feien wir praftifch!" --

Sein Baffer nur in ben allgemeinen Rluß zu laffen welch' ein Ideal für einen Schriftsteller! Allerdinge in ber Kluth bes thörichten Nationalismus mitschwimmen beißt fur ben Augenblid, wie es scheint, einem großen Publifum feinen Willen thun, und wenn man nicht wünscht, als "die Sympathieen dieses Publi tume," fo ift es vielleicht praftifch. Gugtow fchrieb einmal an Seine: "Die Welt wird wieder boren Sie auf frivol zu fein!" bieser Bolitif ware Robert Eduard Brut avancirt? 3ch achte Beine höher, ber nicht aufhörte er felbft ju fein, als feinen Rathgeber, ber "in bem Bublifum feinen Deifter verehrte." 3ch halt' es aber auch nicht einmal für praftisch. Wer die Welt für seine Ibee gewinnen will, fann leicht von ihr bafur gefreuzigt werben; wer aber nichts will, als was auch ohne ihn bie Belt schon will, ber will etwas völlig Ueberfluffiges und eine mir unbefannte Logif gehört bagu, bas Gelingen eines ichon Gelungenen, bas Thun einer ichon vollbrachten That, das Töbten eines Tobten .. praftifch" zu finden; - ich nenne es überfluffig.

Doch Du rebest nicht in ber "Schulfprache" und haft Deine "natürliche," "individuelle" Logif, wie Du ben Bolfer i eine "individuelle" Freiheit vindicirst. An bie allgemeine Logif' bes freien Staatslebens glaubst Du so wenig, als an die Allgemeinheit ber philosophisschen Logif.

Nachdem Du mir auf Deine "eigenthumliche" Beise gezeigt, daß ich nicht "praktisch ware," weil ich dem Bolke Dinge sagte, von benen es ganz das Gegentheit dachte, fragst Du mich: "Nicht wahr, lieber Freund? Du verstehst jest den Schred, der mich überfiel, das

Bedauern, das ich empfand, als ich Deinen Absagebrief las?" — Rein, lieber Freund, ich verstehe Dich nicht. Deinen Schreck über die Humanistrung aller Rationen, die ich verlange und die Du mir schließlich zugibst, und Dein Bedauern über meine Beleidigung des "Meister Publisum" verstehe ich eben so wenig, als ich jenen Regierungsrath verstehe, der einmal sagte: "Der Ruge ist doch verrückt, er will einen Staat ohne Pobel, ohne Priester und ohne Soldaten!"

Du wirst ihn verstehn, da ja nach Dir jedes Bolk seine eigenthümliche Freiheit, wie jeder Mensch seine eigenthümliche Logik hat, und Pobel, Priester und Soldaten Dir ohne Zweifel als "nationale," "eigenthümsliche" Produkte erscheinen. Du fagst:

"Der liberale Franzose und ber liberale Deutsche wollen nur in Abstracto daffelbe. Wie versichieben fann, wird, muß die Freiheit sich nicht entsfalten bei bem Einen und bei bem Andern!"

Innerhalb bes beutschen Namens bentst Du Dir bie Sache schon anders, obgleich noch viel verkehrter. Um zu beweisen, "Deutsche würden nie wieder gegen Deutsche sechten," was freilich ein wenig schwierig ist, weil so ziemlich alle europäischen Staaten außer der Türkei und Spanien deutsche Provinzen in sich schließen, führst Du aus: "Schon dies Eine bindet uns, daß wir Alle, Destereicher und Preußen, Konstitutionelle und absolute, Katholiken und Protestanten, allessammt in gleicher Bedrängniß sind und das gleiche Bedürfniß der Freiheit innerlichst gleich mäßig empfinden."

Diefe follen "alle bas Bedürfniß ber Freis heit haben!" und auch noch "innerlichft gleichmäßig

empfinden!" welch' ein Abstractionsvermögen! welch' ci "eigenthumliche" Freiheit, beren Bedürfniß die ärgst Gegner aller Freiheit mit den Konstitutionellen "inne lichtt gleichmäßig empfinden!"

Prut, Du bift fein Politiker. Du abstrahirst willem, was zur Politik gehört, hier auch sogar von Beographie und phantasirst Dir ein deutsches Paradie wo die Tiger der Freiheit dem Blute der Lebendige nicht nachstellen, sondern Gras fressen.

Und Du thust mir Unrecht, wenn Du meinst, "i wolle zu der abstracten Freiheit eine abstract Bartei." Die freien Institutionen und die Wiederheit stellung des Staates, welche seit dem Ende des vorige Jahrhunderts alle europäischen Kulturvölker erstreben sind allerdings etwas Abstraktes, wie denn jedes Bou und vor allen Dingen jedes Geset etwas Abstraktes ist aber nicht, dies allgemein Bernünstige oder die politische Logis zu wollen, ist eine schlechte Art von Abstraction im Gegentheil, politisch absurd ist es, von dieser Logis und allgemeinen Gesemäßigkeit des Staates zu abstrakten und jedem Bolt seine Privatliebhaberei zu vins dicken.

Daß die gleiche Partei, das heißt die gleiche Berkörperung des Freiheitsprincips an verschiedenen Orten verschieden operiren muß, hindert nicht, sie Eine Partei zu nennen, und eine wirkliche Partei wird burch ihre Ausbreitung nicht unwirklich.

Du fahrst S. 77 Deiner vaterländischen Beitit fort: "Ich bote meiner Ration Mittel ber Besserung, die ich Dieben und Mördern nicht bieten wurde. Und eine Nation, ber dies obenein aus ber Mitte eines fremden Landes und mit bem Anspruch, bas

whre Orakel atler Beisheit und Wahrheit ich fein, gesagt würde — und eine Nation ließe ich dies sagen und — hätte noch eine andere diwort darauf als allein das Stillschweigen der Berstung — an einer Nation von Mordbrennern und weben will ich nicht verzweiseln; aber an dieser versweiselt' ich!"

Mun, so verzweifle! Deine Antwort ift ja eine fandere Antwort," und Du rebest boch ficher im Ra-In ber Nation; auch bie Augeburger Zeitung, beren blitif fo ziemlich die Deinige ift, hat zu meinem ,,nietraditig aus Baris" nicht geschwiegen. Sie hat ingegen bis jest zu Deinem "Baria," ja fogar zu Deinem "hunde" gefchwiegen, ohne Zweifel barum, well Befe Schmeicheleien ,, anspruchelofer" und ,, mitten in Deutschlanb" vorgetragen wurden. Du findeft, wie oben Die Freiheit, fo hier bie Wahrheit verschieden, je nach bem Orte, wo fie ausgesprochen wird. Auch nach Ber-Un haft Du einen Bug. Du fangft an einen Begriff bon "wohlmeinendem" und "frechem" Tabel zu bekommen; und benfft bas fouverane Bolf werde mit mir ins Bericht gehn. Aber fei unbeforgt: Die Leute fennen mich beffer, als Du. Sie werden mich nicht verbrennen; und Du fannft Dein Scheit Bolg, bag Du freundlich bedauernd zu meinem Scheiterhaufen herbeitragft. ruhig wieder mit nach Saufe nehmen.

Am Ende fällt ce Dir auch ein, daß man seine Grunde haben könne, die herrschende Meinung nicht in Betracht zu ziehn; nachdem Du mich moralisch vertigt haft, giebst Du dem Heroismus, womit ich untergehe, steudig Recht, und forderst mich auf, Dir die Hand zu reichen.

Gut, hier ift fie! Du bift am Berfinken, ich will Dich retten; aber folge meiner Führung, ba Du offens bar nicht schwimmen kannst.

- 1) Lege Deine geographischen und botanischen Anfichten vom Baterlande ab. Das Baterland ift eine ethische Gemeinschaft, und bas Deinige ware Preußen, wo ein politischer Charafter und ein klarer Berftand jest seine Stelle finden könnte.
- 2) Sole Deine Berfaumniffe in ber Logit nach, wenn Du ,, in ber Schulfprache" reben willft, wie Du einmal brobft, aber auch wenn Du die Drohung nicht ausführft, wie es Dir benn natürlich unmöglich fällt, aus einer Schule zu ichwagen, in ber Du nicht gewesen bift, fo bilbe Dir nicht ein, baß bie freien Danner jemale bas Syftem ber Freieheit aufgeben, ober baß, nun fie freiere Formen mahlen, jeder Unwiffende ihnen gleich murbe! nein, wir wollen bie Philosophie nicht herunter bringen, wir wollen fie auf ben Thron ber Beschichte erbeben, barum verfunden wir ihr Evangelium allem Bolf: wir wollen fie nicht vergeffen, wir merben ewig ihrer eingedent fein und fie ausführen, fo mahr fie mahr und frei ift. Beh Dir und Allen, bie fie verachten! Uub benfe nur nicht, baß bie große Trompete, bie Du mir schuld gibft, mein anmagender Mund ift. Jebes Wort im Ramen ber Philosophie wird von Freund und Keind verstanden, viel ficherer als "die fußen Reime," Die auch wohl ein unaussprechlich geheimnisvolles Individuum" hervorbringt. Alfo trifft es Einer, fo wirkt es, trifft er es nicht, fo bat ein "anonymes Individuum" gesprochen, beffen Rede und mare fie ausbundig eigenthumlich, bennoch feinen

Pfifferling werth ift. In Diesem Falle befindest Du Dich mit Deinem "Batrerland? oder Freiheit?"

3) Endlich, wenn Du nicht untergehn willst mit dem großen Saufen unberufener Literaten, so lerne mannslich mit Mannern reden und muthe und nicht zu, schüslerhafte Stilübungen über den wichtigsten Gegenstand unserer Periode, über die allgemeinen Freiheitssformen aller Kulturvölker, die sich nicht an Dein Baums und Wasserrauschen kehren werden, anzuhören und Deine gedankenlosen, aufgedunsenen, deutschtumslichen Tiraden zu verdauen.

Das Publikum, "Dein Meister," wird nach bem Bisherigen schon überzeugt sein, aber Du selbst gewiß noch nicht. Ich kenne Deine Zähigkeit, will Dir also alle drei Punkte, mit benen ich Dir die Hand reiche, noch etwas naher aus Dir selbst belegen.

Du beklamirk S. 71 Deines Auffages: "Baterland? oder Freiheit? so: "Das Bolf weiß mehr vom Bater- lande, von dem es sich umgeben fühlt, das zu ihm spricht im Rauschen seiner Bäume, im Duft seines Weines, im geheiligten Laut seiner Sprache, in tausend und aber tausend Erinnerungen und Denkmalen, als von der Freiheit (!), von der es nicht weiß, wo sie wohnt, deren Zauber es nie empfunden hat, die ihm keine Gestalt, kein Bild, keine Anschauung gewährt und wenn Du ihm sagen wolltest, daß sie frapprothe Hosen (!) trägt."

Poefie! aber mahrlich feine unsterbliche und auch feine politische! vielmehr die vollfommenfte Abstraction von der ganzen Sphare der Politif, von der ganzen ethischen Welt. Man glaubt einen Sohlenbaren philossophiren zu können! Ich sage Dir, die Freiheit

fennt Jeber. Das Rind, bas feine Mutter fennt, ber Rnabe, ber mit feinen Freunden und Feinden lebt, ber junge Mensch, ber in die menschliche Welt geht, ftatt in bem romantisch rauschenden Walde sich zu verirren, fühlt fich in der Freiheit und fühlt gleich, wo ihn eine freie Befellschaft und wo ihn eine tyrannische "umgibt," benn nicht die Gegend umgibt ben Menschen, sonbern die anbern Menschen sind feine Umgebung, mit ihnen geht er um und fie mit ihm. Und Du behaupteft: "Das Bolf weiß nichts von ber Freiheit?" welch' eine abftrafte Blasphemie: Es lebt immer in irgend einer. menn es anders ein Bolf ift, ja felbst ber Sflave und ber Gefangene, ber gewiß nicht zuviel von ber Freiheit hat, meiß von ihr und wie lebendig! Wenn aber ein Rolf wirklich nichts von der Freiheit wüßte, fo lernt es fiekennen burch flarere Ropfe als Du einer bift, und verlaß Dich barauf, es wird "bas Raufchen feiner Baume" verachten, bas von bem Geflirr feiner Retten unterbrochen war. Der Freiheit ein Baterland zu erobern, bas hat noch jedes Bolk verstanden, das ein Bolk mar.

Auch "eine Anschauung" hat es von der Freiheit: bie Anschauung, die es vom Leben hat. Wie die Mensschen mit einander leben, das sieht man. Man sieht sogar, wie einer denkt. In Deinem Falle ware es freislich vortheilhafter für Dich, wenn man es nicht sahe. Die Sache ist aber zu anschaulich. Nur Deine "krappsrothen Hosen" ganz zu ergründen, das überlaß ich Deiner Wäscherin.

Eben fo wenig wie bas Baterland "bas Land mit fäufelnden Baumen" ift, nenne ich den Menschen als seines Baters Cohn eine "rohe Naturbestimmung." Abgesehen von Deinem Ausbrude "rohe Raturbestim»

mung," ben ich nirgends brauche, weil die Bestimmungen der natürlichen Ratur, wenn sie welche trase, nicht roh sein könnten und erst die ethische Natur, der freie Mensch, roh oder gebildet genannt zu werden verdient; also abgesehen von Deiner Uebersetung meiner Meinung in Deine Sprache, ist es nicht wahr, daß dies Berhältniß von Bater und Sohn ein nur natürliches ist, es ist ein ethisches. Auch schon die bloße Zeugung, sobald sie aus der Liebe und auch wenn sie aus der bloßen Lust hervorgeht, ist ein ethischer Aft, weil ein menschlicher: sie ist sittlich oder nicht. Wäre sie rein natürlich, so hätte Franz Moor recht. Sein Irrthum ist der Deinige. Alles, was der Mensch thut, hat eine sittliche Bedeutung.

Die Natur, welche ich roh ober cultivirt nenne, ift immer bie altera natura, bie Menfchennatur; und Du würdest bei biesem Thema meinen Bater nicht jum Beispiel gewählt haben, wenn Du die ethische Ratur eines folden Berhaltniffes gehörig gewürdigt hatteft. Ja, Du hatteft gar nichts ju fagen gehabt, wenn Du Dir flar gemacht hatteft, von welcher Ratur ich rede. Ich wiederhole Deine ungeschickten Sypothesen über meinen Bater nicht, aber ich antworte Dir, wenn irgend Jemandem der Argt fagt: Ihr Bater trinft, fo wird er von dem Arzte guten Rath annehmen. Run, ich hatte die Anmagung, über die humanistrung bes Batriotismus bei allen Bölfern als Argt gu reben, warum bift Du fo ungeschickt, Dich im Ramen bes "beutschen Bolts" als ein beleidigter Student ju gebehrben? "Deutschland ift ber arme geschmähte Greis, sagft Du, aber es wird fich erheben."

Wenn Deutschland sich erhebt, so wird es nicht mehr auf sein Dasein, sondern auf seine Erhebung pochen.

Um mir Achtung vor ber "Ratur" beizubringen, fommt bann wieber die alte Landschaftsmalerei (S. 84). Der Knabe Robert Eduard beflamirt: "Indem ich lebe und aufwachfe unter diefen Felfen, indem ihre fchroffen, buftern Beftalten fich meinem Beifte einpragen, indem bas ahnungsvolle Saufeln biefer Baume meine Seele mit wunderfamen Schauern erfüllt, indem ich ben Duft biefer Bluthen, Die Burge Diefer Rrauter in mich trinfe, indem mein Beift fich ftaunenb perfentt in bies Raufchen ber Wogen, Dies Bal-Ien ber See, indem die Unendlichfeit meines Beiftes fich mit Entzuden wiederspiegelt in dem Anblid, Diefer irbischen Unendlichkeit - fiehe ba, wie bie Ratur - lebendig wird in mir! fiehe da, wie Fels und Baum und Meer in mir aufwachen und fich verflaren au sittlichen Eindrücken, geistigen Motiven, ja, endlich au Worten, au Liedern, au Thaten."

Ich finde, wenigstens in dieser "politischen" Abhandlung, keine Felsenabbrücke, aber auch keine Spur der verständigen stettiner Umgebung, in der Du aufgewachsen bist. Auch hat es seine Schwierigkeit mit der Berdauung der Felsen und des Meers. Du bist zu gutig gegen diese Individuen.

Selbst der "Stein soll aufgenommen werden in die Gemeinschaft des Geistes" (S. 87), aber Goethe soll "ben Frankfurter Reichsbürger" nicht (S. 86) losge worden sein; warum soll Goethe nicht "frei in die Gemeinschaft des Geistes aufgenommen werden," wenn es ber Stein soll? Die "ganze rauschende, wogende, duf

tenbe Welt" foll humanisirt werben (S. 85): aber gegen die Humanistrung des Bolts hast Du etwas einzuwenden? "Die Bölker und ihre Thaten sind die letten äußersten Spizen, die feinsten Rervenenden gleichsam der Erde, welche in ihnen erst ihre volle Entwickeluag, ihr wahres Leben hat!"

Der Engländer in Nordamerifa und in China wäre ein langes Rervenende, und nun fommen diese langen Rervenenden mit den kurzen Nervenenden, den Roth-häuten, die vielleicht Autochtonen sind, in Streit. Ber repräsentirt nun seinen Boden richtig? Rein einziges Rervennest wird jest mehr an seinem ursprünglichen Orte wachsen. Du selbst, braunes Nervenende, wie sommst Du in unser blondes Bommern? wie hast Du Dich untersangen können, Deiner Theorie zum Trop in Stetztin geboren zu werden?

Die Sache hat das Richtige, daß ber Mensch Ratur ift und Natur hat; es wird aber babei überfehn, daß ber Mensch eine zweite Ratur in ber erften frei grundet. Er zwingt bie affatischen Fruchtbaume nach Europa; bie Rirfchen, Die besten "Rrauter," ja, felbst ben Bein bes "beutschen Rheins," erdgeborner Ratur-Brut, murbeft Du entbehren, wenn ber "Baum wirklich nicht verpflangt werden fonnte." Der Menfc aber kann sich noch viel freier verpflanzen, es ift feine Bestimmung, es ju thun und wer feinen Ropf mitnimmt, fann ihn unter merfwurdig fcwierigen Berhaltniffen burchfeten. Die Autonomie ober bie Freiheit bes Menschen ift nicht umsonft "ber Inhalt ber beutschen Beiftesarbeit," ben ich, wie Du unter andern aus bem erften Theil meiner .. gefammmelten Schriften" febn fannft, nicht "niederträchtig" finde; und glaub' es nur, es ware

Berrath am Baterlande, ben Menfchen wieder in in Natur und ihre buntle Nothwendigkeit zurückzustürzen. Auf der andern Seite gebe ich Dir bas Distichon:

> Natur ift Alles, Geift ift Dein Geficht, Aus bem vernehmlich ihr Geheimnis fpricht.

Und Du wirst Deine Phantasieen, baß ich gegen die Ratur predigte, los werden. Auch kannft Du immer noch ohne Furcht in den Spiegel sehn, wenn Du auch einmal einen sehr unverständigen und geistlosen Aufsat geschrieben haft.

If Deine Frage an mich (S. 90): "Wie willst Du überhaupt zu irgend etwas in der Welt kommen, ohne Individuen, ohne Perfönlickkeit, ohne Eristenz?" geistloser, oder ist es die Meinung, ich oder irgend- ein Philosoph hätte je eine solche Tollheit gedacht? Und um die Nothwendigkeit der Personen zu beweisen, strengst Du Dich an mit Kategorieen zu operiren? Du holst gewaltig aus und fagst: "Was sein will, muß auch zu eristiren wissen. Ja, die ganze Geschichte, die gesammte Entwickelung des Geistes, was ist sie anders, als ein fortwährendes sich Individualissen, ein fortwährendes (damit wir auch die Barberei der Schulsprache ein mal nicht scheuen) sich als Existenzen Seßen des allgemeinen, ewigen Seins?" Hört! hört! ihr Logiser!

Später sinbest Du sogar, baß ich wohl sagen könnte ober gar gesagt hatte: "Die Knechtschaft ist nicht, sie eristrirt blos."(!) Du willst "bie falsche Eristenz burch ein wahrhastes Sein vernichten," kurz Du benkst Dir in Deiner philosophischen Naivetät "bas allgemeine Sein" als etwas Bornehmes und Hohes ge-

gen bie Erifteng, und haltst folde Phantafie für Rachbildung ber Segelschen Schulfprache.

Dann erklärst Du: "So wenig das Allgemeine die Persönlichkeit vernichtet, vielmehr es veredelt sie; so wesnig auch von der Freiheit wird die Rationalität vernichtet, vielmehr verklärt von ihr." Das ist die Sache und steht in meiner Aussührung, mit der Du also schließlich vollkommen übereinstimmst. Was Du nun aber solgerst ist wieder aus Deiner Phantasseschule: "Richt also Gegensähe sind Rationalität und Freiheit, Pastriotismus und Humanität, vielmehr Ergänzungen; nicht Vaterland oder Freiheit ist die Devise, vielmehr Baterland und Freiheit, sa in unmittelbarem, organischem Zusammenhang: das freie Baterland."

Wenn man bie Sache richtig ausbrudt, fo fommen allerdings Begenfate jum Borfchein: bas individuell Menschliche und bas allgemein Menschliche. Der Mangel an "Schulbildung" läßt Dich aber überfehn, baß gerade gur fruchtbaren Bermittlung Begen fage nothig Mann und Frau erzeugen ben Menschen, bas Allgemeine im Gingelnen die Freiheit. Und bas ift bas Beheimniß von ber Sache. Wenn Dir Die Logit gu weitlauftig ift, um bie Ratur bes Gegenfages ju ergrunden, fo ftubire bie erfte befte Berlobungefarte; und Du wirft finden, bag allerdinge bie zeugenden Begenfate (benen Du bie "Ergangungen" entgegenseben willft) burch ein "und" verbunden werden fonnen und feineswege burch ein töbtenbes ,,entweber ober" getrennt ju werben brauchen. Celbft bas berühmte: "Sein ober nichtfein" laß Dich nicht irren. Samlet foll ein Stubent fein, ber fich mit Diefer Trivialität herumschlägt.

Das Ineinanderübergehn mahrer Begenfage - es

ift in Halle allen Deinen Freunden bekannt; wie ging ; es zu, daß Du allein nicht dahinter kamft? Ich will es Dir fagen: Beil Du es vorzogst, ein Barbar ohne Schule zu sein, und "die barbarische Schule" vermiedest. Aber wenn man die "Barbarei der Schulsprache" verläßt, so kehrt man nicht zu der ungeschulten Barbarei Deiner Sprache zurud.

Und nun noch einmal, der Freie ist nicht des Freien Feind, freie Bölfer sind auch vom Nationalhaß frei. Ist aber das Selbstgefühl eines Bolfes positiv, so ist es das Gefühl der freien politischen Bewegung, und dies ist nothwendig politische Parteibewegung und geregelte Parteibewegung, weil die Prinzipien sich in Parteien verkörpern müssen. Das Baterland ist das Baterland der Freiheit, der freie Staat. Die erste Partei, die sür ihn austritt, wird das Necht haben, sich eine patriotische im positiven Sinne zu nennen. Gegen diese wurde nicht geredet, wenn der Nationalität die Humanität entgegenund zum Zweck gesetzt wurde. So aber wird es ewig bleiben; kein Gott kann es ändern und kein Noet.

Lieber Brut, in der Politik wird auf die Prinzipien die Probe gemacht, sie ist für Niemand gefährlicher als für den Naturalisten, darum bekehre Dich zu den Benaten der Philosophie. Nur so kann es Dir auch gelingen, was Rechtes zu dichten. Schiller verstand den Kant, Goethen befreite Spinoza. Auf Wichersehn also nicht in den germanischen Wäldern, sondern im Feldlager der deutschen Philosophie!

8.

# Literaturbriefe.

## 1. Brief.

### An den Redacteur des Literatur- und Kunstberichts in Leipzig.

Mus bem literarifchen Burich.

Diefe Mittheilung fur ein fo gebilbetes Bublifum. als ich mir Ihre Lefer bente, brauchte wohl faum ein Urtheil ju enthalten; fie fonnte eine geschickte gugung von Thatsachen fein, und würde genug verftanden werben. Aber ber Damon bes Urtheilens wird uns ergreifen, fo wie wir ins Feuer gerathen. Der Berfaffer lebt feit Rurgem in Burich und ift nicht unbetheiligt. wenn gleich feine Sauptrolle in bem fleinen Drama, bas er mittheilt; er macht daher nicht ben Unspruch gerecht zu fein, er ift Bartei, aber er fucht aus ben Acten au beweisen, daß feine Partei die rechte fei. Sumanist, ihm find bie Fragen ber unwissenschaftlichen -Metaphysik, mit benen sich die Gläubigen plagen, feine Fragen mehr, aber er verfolgt Niemand, bem fie es noch find; nur das Eine fteht ihm unwiderruflich fest: unsere Zeit barf sich in ber Literatur ben Gewinn bes 18. Jahrhunderts, der großen Philosophen und Dichter von Leffing bis Goethe, burch die Reaction bes Deutschthums und bes Chriftenthums gegen bas Ireal ber freien Menschheit, und ware es auch an Deutschen ju verwirklichen, nicht wieder entreißen laffen.

Es ift befannt geworben, baß alle bie namhaften Manner, bie fich nach Burich gewenbet, mit bem Enbe bes Sommers biefes Baradics wieder verlaffen. Selbft ber glorreiche Sieg ber Rabicalen in ben Maimahlen brachte feine Sympathie fur Die Bilbung und Freiheit, Die biefen Mannern in Poefie, Philosophie und Staat die Aufgabe ift. Der Schweizer liebt ben Deutschen nicht, ber mit ihm concurrirt, noch weniger liebt er ben Deutschen, mit bem er zu concurriren gar nicht aufgelegt ift, ben Ibealiften. Der liberale Schweizer ift nicht frei, und je freier er ju fein meint, besto verhaßter find ihm die freien Brin-Dazu fommt, bag er bem Bolfe verantwortlich ift, sobald er regiert. Sabe also nur, Du guter Dichter und Philosoph, einen liberalen Freund, Du verlierft ihn, fo wie er regiert. Er fennt bie frummen Stragen ber fleinen Stadt, Du bift ficher, ihm auf den graden nicht zu begegnen.

Bielleicht hat bennoch die Wendung der Cantonspolitif die deutschen Schriftfteller hierher gezogen; wenigstens wurde es nur dadurch möglich, daß sie sich hier niederlassen und das Anschauen dieses gemeinsamen sublichen Himmels eine Weile mitgenießen konnten. Gewiß ist es nicht die liberale Schweiz, auf die sie sich stützen, denn kaum hat sie einen Sieg und eine gewisse Obmacht wieder erobert, so breiten alle diese Zugvögel ihre Kittige aus und ziehen über Land und Meer.

Sie wurden nicht verwiesen, wie der Schweizerburger Herwegh zu seiner Zeit; aber fie waren östers nahe daran, dieser Ehre theilhaft zu werden. Als der Socialist Treichler, ein talentvoller junger Züricher, von den Liberalen absiel und eine neue Partei zu stiften suchte, die man die radicals demofratische nennen könnte,

wirklich aber bie communistische nannte; suchte Alles eifrig einen fremden Sundenbod, bamit es flar murbe. daß ein Schweizer nicht von sich aus ein folder Frevler fein konne und die mahren Frevler jum marnenden Beispiele gestraft wurden. In biefer Aufregung war ein Artifel fur "bie freien Stimmen", in benen ber "verschollene Raifer ber Deutschen" A. A. E. Follen bie "freien Stimmen frifcher Jugend" von Beit ju Beit fortsette, bereits jum Drud gegeben, worin es hieß: "Ruge und Frobel feien bie Aufftifter Treichlers und man wolle bies hiermit ber gangen liberalen Schweiz fundthun." Der Druder und Redacteur ber Zeitschrift ließen fich von ber Unwahrheit ber Angabe überzeugen. ber Drud unterblieb, ber "Berichollene" aber behielt Die Uebergeugung von ber Aufstiftung, obgleich er jenen Artifel nicht veranlaßt hatte. Bielleicht hat ber "Berichollene" recht, benn wer fann wiffen was er Alles auffliftet, wenn er Schriftsteller und Berleger von Buchern ift, Die gelefen und nach Gefallen verftanden Aber mare es gelungen, Diefe Ueberzeugung bes "Berschollenen" auch ben Behörden bes Cantons beizubringen, fo verfteht es fich, daß der "gottlofe Richtsmutherich" Ruge, Diefer "Ichel", ber ben Ropf bes Michel, ben Gott Kollens und auch fein "beilig romisch Reich" verloren hat, vor die Thure bes Cantons geworfen worden ware; benn er war nicht wie Frobel Burger bes Cantons. Die Götter bes liberalen Burich haßten aber ben Raifer in Bartibus weit mehr, als ben Ruge, und bas nicht ohne Brund. Gie untersuchten also die Sache, und es fand fich, daß Treichler fich felbft gemacht batte. Ginige Erflarungen in ben Beitungen beseitigten biese Angelegenheit. Darauf ver

ehrte Ruge bem Raifer, mit bem er beim Weine fich wieder verfohnt und den Befuch ber Conftanger Berfammlungen und die Bredigten von Ronge und Doviat besprochen hatte, fein Buch: "3wei Jahre in Baris." Dieses Buch öffnete bem Raiser bie Augen über ben Unterschied ber Freiheitefriege und biefer Früchte ber beutschen Freiheit. Er erschraf. Go weit also war er mitgegangen gewesen! Sein "Lebendiger" hatte ihn, ben Abgeschiedenen, wider Wiffen und Willen aus bem Ruffhaufer geholt und in Die Begeliche Richtswuth verwidelt, wodurch er es verwirfte, felbft von ber Welt zu ben Lebendigen gerechnet zu werden. bierher und nicht weiter: rief er aus. In seinem Scheinleben mit bem "Lebendigen" hatte er genug gefündigt. Begen bas Chriftenthum an öffentlichen Orten, gegen bas Raiferthum im beiligen romischen Reiche, gegen ben Reichthum und für ben Communismus hatte er gepredigt und geschrieben, und Weitlings Evangelium ber armen Sunder follte - boch es follte nur unter feinen Auspicien die Welt erbliden und befehren. Da plöslich Lichtstrahl dieses popularen philosophischen Schriftstellers in feine romantischen Augen. Es murbe ihm flar, bag man allen Geheimniffen, auch benen bes Communismus ben Rrieg machte und fie geradezu offen-Das, rief er aus, ift "nichtswüthige Gottlofigbarte. feit!" und erließ 6 Sonette gegen biefelbe, citirte baju bie Bucher von Ruge, Buttman und Grun unterließ es nur auf Freiligrathe Borftellung, auch ein Manuscript von Beingen, bag er bem Titel nach fannte, zu citiren. Diese Conette überreichte er bem regierenden Bürgermeifter etwa 14 Tage nach ber Bertreibung bes Schneibergehülfen Schraber, welcher in

einem Privatbriefe den gottlosen Ausbruck gebraucht hatte, "der Misthausen der Religion musse ausgekehrt werden". Ruge und Heinzen antworteten ihm mit Epigrammen und Sonetten, die sie einen "Lorberkranz für den Verschollenen" nannten, griffen ihn persönlich an und persisssitier seine ganze Denkungsart, wie sie sich in den Sonetten aussprach.

Die Gegner bes "Berschollenen" sprachen positiv bie Freiheit aus und nahmen auf bas Schimpfwort "Atheisten" feine Rudficht. Naturlich. Jeder benft fich feinen Gott, wie er fann, und man barf ihm nicht vorwerfen mas er nicht fann; nur dafür, mas er thut ift er verantwortlich ju machen. Der "Berschollene" wurde auch wirflich nicht bekehrt. Er veranstaltete eine zweite Auflage feines "Fliegenden Blattes", welche noch vollftandiger fein Glaubensbefenntniß enthielt und allerdings eine intereffante Erscheinung ber Borgeit ift. wurde Unrecht thun, wenn man fagen wollte, er verriethe feine Freunde; er verrath nur, daß er innerlich immer ein Keind biefer neuen Freiheit gemesen ift, und wenn er-Ronge mit Ruge und Ruge mit Ronge verdächtigt, fo thut bas nichts: es beweift nur, bas Ruge bem Berschollenen ben Inhalt ben Constanzer Reben ergahlt, ihm alfo ein Beheimniß, was der gange Canton Thurgau und die Stadt Conftang wußte, mitgetheilt. weber Ruge wird baburch fatholifch, noch Ronge Er theilt uns mit, bag er fich noch immer für die "Madonnenbilber" intereffirt, für "bes Menichen Sohn, Der rein von Gunden", fur bie "freie Rirche", für Die "Frangofenfeinde", für Die "Genialen", benen alles erlaubt ift, fogar "Atheiften von Gottes Gnaden" zu fein, wie fein Bater einer gewesen ware. ja et fest zulest feinem Glauben bie Krone auf mit folgenbem Bekenntniß, bas schwerlich mehr Leute, als er ganz allein annehmen werden. Es heißt:

### Glaubensbefenntniß.

Nachruf an meinen abgefchiebenen "Lebentigen."

"Gott schuf die Welt im Anfang aus dem Richts" —; Ihr wollt als Korn ihn aus den Spreuern sieben —, Lauft nach dem Meister Schwaben von Euch Sieben, Der anhebt und vollendet mit dem Richts.

Eu'r "Sein des Richts" schafft eitel nichts benn nichts!
Gott ist die Freiheit, immanent gehlieben Bon Ewigkeit zu Ewigkeit im Lieben, Bir, abgefallen, harren des Gerichts.

Die Menfcheit ift Gin Menfch; bie eine'len Glieber Schieb Ichfucht, eint bie freie Liebe wieber; Das ift ber einzig achte "humanismus".

Das ift bie Demuth, mit bem ftolgen hoffen, Der Freien Glaube, bem ber himmel offen! Das ift - mein Communismus und Theismus.

Amen.

Der Pastor Johann Peter Lange meinte bazu, ganz richtig sei dieses Christenthum zwar noch nicht, jedenfalls aber gut gemeint, und wenn Follen auch wicht in die Kirche kame, so vertheidigte er doch die Kirchenthur gegen die Sturme der Gottlosen. Andere meinten, man sollte denken, der Berschollene hielte auch in der Wirklicheit nichts auf sein Ich und ginge ganz in christlicher Liebe auf, wollte Riemand aus dem Canton vertreiben und selbst seine Feinde nicht ökonomisch zu Grunde richten, es ware nur zu bedauern, das der Leim, mit den alle Menschen in Einen Giganten zusammenzuleimen sind, so schwer zu erfinden sei, und das

bis dahin Jeber, selbst der Berschollene, seiner Ichsucht ben Zügel schießen laffen könnte. Indeß "Gott schuf bie Welt aus Richts", warum sollte er nicht aus dem Berschollenen einen Philadelphia schaffen können? Auf die Spigramme reagirte er sehr stark. Er hatte es auch Ursache. Eins hieß:

Du glaubet Gott fchuf bie Belt aus Richts? Das ift nur Mahre bes Gebichts, Du fiehft an Dir: aus Richts wird Richts.

Er nannte die Gottlosen Fresser die vom vielen Fressen so mager wurden, daß ihnen der deutsche Rod zu weit ware. Sie antworteten darauf:

### Troft an Beine.

Sollte Dir Dein Masmann fterben, Rannft Du unfern Mastmann erben.

Dies hielt er für mehr als gottlos: es waren Bauchlose, die seinen Fallstaffswanst angriffen. Er trat hiegegen mit Wiederholung seiner Anklage in der Zuricher Zeitung auf; worauf ihn heinzen einen "Denuncianten" und "Poltron" schalt und Ruge in einer kurzen Aussuhrung erwiderte:

"Herr Follen ist sehr unzufrieben mit unsern "persönlichen" Epigrammen gegen seine Sonotie, in benen wir ganz unpersönlich nur "gottlose Richtswutheriche" und "Atheisten" genannt wurden. In seinen Augen waren diese Ausbruck, als er die "Laute" schlug, ohne Zweisel Schmeicheleien, und die "Kutterung der Schweine mit Kindern", die er von und erwartet, schien ihm nur eine geschmackvolle Wendung. Das war damals. Seit er unsere Epigramme gelesen hat, ist er wie verwandelt und dringt auf "Liebenswurdigkeit, Dankbarkeit und Zartgefühl". Diese Wirfung ist gut, so urverb Buge. IX.

"personlich" fie ift; und ich gratulire ihm und ben Burichern zu ber gludlichen Sinnesanderung. Aber er will eine "principielle Erörterung" mit und. Rach ber ungludlichen Wirfung, Die mein Buch auf feine Bhantafie und feinen Befang gemacht, mare bas fur ihn fehr Wenn ich ihn noch mehr aufrege, fingt er seinen Thurm ein. Berr Kollen bat überhaupt nur eine perfonliche, feine principielle Exiftenx; aber er leibet an ber Phantafie, cr fei ein Brincip. Schon 1839 bei ber Straußenjagd verwechselte er in ber Sige feiner Phantafie feine Perfon mit bem geschlagenen Princip, hielt fich für einen "Strauß", ben bie "Frommen" erlegen wollten und schickte fich felbft über Sals und Rouf ins Exil nach Baben. Wir konnten ihn also nicht nehmen, wie er sich nimmt; wir nahmen ihn. fich giebt. Er "maftet die Schweine" - wir nennen ihn "Mastmann", er findet uns mager von vielem Freffen". - wir protestiren mit feiner .. manftigen Wirklichfeit" u. f. w. Wie übrigens bie Welt gur Welt gefommen und ob Berr Follen unfterblich oder fterblich ift (biefe beiden Curiositäten versteht er unter Principienfragen), wird die allesenthullende Zeit leh-3ch weiß es nicht, glaube aber, daß herr Follen ben letten Bunkt mit feinen Sonetten allerdings entscheiden wird."

Wir haben nun diesen modernen Falftaf genug geschilbert, es biente aber zum Berständniß bes Folgenden; und damit poetisch von dem — ", der die Laute schlägt" Abschied genommen werde, folge hier noch Heinzens Antwort auf seinen Borwurf, heinzen sei fein Genie!

Ο,

### An Falftaf ben 3weiten.

Bar' ich boch Einer von ben Genialen! Benn ich, jum Beispiel, so ein Shakespeare ware! Den Stolz von Zurich und Germaniens Chre Bollt' ich mit genialem Pinfel malen.

Der Sottesfreund, ber Schreck ber Rabicalen, Sir John, ber neue Falftaf ist's, ber Schwere, Den ich auslübe ber beschwingten Mähre, Um mit ber hochpoetischen Last zu prahlen.

Beneibet von ben Dichtern ließ ich reiten "Bei!" burch bas ganb gur Schau Falftaf ben 3meiten, Falftaf ben 3meiten mit bem heißen Blute,

Falftaf ben 3meiten mit bem Comenmuthe, Ralftaf, ben nurb gen Rhabamanth ber Geifter, Falftaf ben 3meiten — E. Follenius heißt er!

Sein Knappe, Wilhelm Schulz, ein kleiner Mann und gottselig freisinniger Schriftsteller folgte ihm redlich nach und lobte die Sonette in deutschen "Unterhaltungsblättern". In den "Freien Stimmen setzte er den Züribietern auseinander, daß die Nichtsewütheriche an der Kartoffelkrankheit schuld wären und "polizeiwidriger Weise die nachte Vernunft auf offener Straße umarmten". Ja, edler Freund, erwiderten sie ihm,

Bir umfaffen' bie nactte Bernunft auf offener Strafe:

Allguverfchamt zeugst Du auch im Berborgenen nicht: Beugt boch bie Feinbichaft felbst in Deinem Gemuthe ber herr Dir,

Dem als kläffender Spig gegen die Freien Du folgst! Früher schon waren sie freundschaftlich mit ihm über den Samen aller Dinge in Fehde gewesen und einer von ihnen richtete die Distichen an ihn:

#### Das Göttliche.

Graufam malten bie Gotter, fie icheuen bie golbene Freiheit; Rur mo fich Menichen befrei'n, herrichet ein ebles Geichlecht.

#### Das Unfterbliche.

"Eins ift allen gewiß, ber Tob — boch bin ich unfterblich?" Sterblicher, faffe nur Muth: fprich ein unfterbliches Bort! Dber find Borte Dir minber, als Thaten geläufig, fo hanble,

Wirf ein unfterbliches Werk in die vergängliche Welt! Sollte fich aber Dein herz um bes Daseins Kurze betrüben; Run so zeugt ja die Ros' ewig in Rosen fich fort.

Eros bem erfand er für die Humanisten, welche nicht bie einzelne Rose, sondern das Wesen der Rose unsterblich, nicht das Ich, sondern den Geist und die menschenzeugende Gattung ewig nennen, für diese erfand er mit seinem Ritter, dem "Berschollenen", zusammen den Ramen der "Ichel". Ob der allerliebste Rame wohl populär wird? fast sollte man es wünschen, damit diese Wänner doch auch etwas erfunden hätten. Berdienen sie es dann, so kann ja das Publikum sie immer noch mit ihrer eigenen Guillotine köpfen.

In biefem Bunde ber britte ift "ber Dichter Rels ler," ein junger Mann, ber in Munchen eine Beile ber Malerei fich gewidmet, ein Buricher. Er hat in ben beiben "Deutschen Taschenbuchern" für 1845 und 1846 hubsche Bebichte publicirt. Er verfteht fich auf ben Bere und bie Ratur empfind ung, weniger auf bas ethifche Bebiet. und ließ 1846 eine Sammlung Gebichte erscheinen, die unter den Auspicien des "Berschollenen" fehr au ihrem Nachtheil von beffen Richtung hingeriffen wurde. Es finden fich frifche, freie Apercus, melobische Berse und mahre Naturempfindung neben bem neu bingugcfommenen Gefangbuchs = und Rirchhofs-Geleier. Er gieht auch gegen bie "Ichel" zu Kelbe und erflat ebenfalls, wie fein Meifter, "ber unfterbliche Boet hatte bas Recht, Atheift zu fein, ein geborner; ein Atheist von Brofestion bagegen fei eine eingefteischte

Blasphemie!" Dan könnte fagen, er fei noch mehr, er fei ein Rarr; aber "ber Dichter Reller" den Widerspruch, in dem das Endliche frei unenblich wird, nur hinter fich, indem er ihn ignorirt, das heißt, Ignorant ift. Er will die Welt poetifch erlofen und giebt ihr ein endlofes Leichengeleier, ein Sterbegewinfel, ein Auferstehungehoffen, führt fie auf ben Rirchhof, ja fargt fie ju "bem Lebendigbegras Der "Lebendigbegrabene" nafelt zwar mit großer Gemutheruhe feine Berfe ber, findet einen Bleistift und einen Bahnstocher und reflectirt barüber, aber ekelhaft bis jum Mober bleibt bie gange Situation bennoch. Schiller ichon fagte: "Die Freiheit bes Beiftes, mit Rraft und Ruftigfeit verbunden, ift bie Stimmung, in ber und ein achtes Runftwerf entlaffen foll, und es giebt feinen ficherern Probirftein ber mahren äfthetischen Bute." Der "Dichter Reller", ber bie übrigen Bhilosophen er Deutschen nicht fennt, follte fich wenigstens anftrengen, feinen Schiller fo lange au lefen, bis er ihn verfteht. Alsbann mare er jum wenige ften babei geblieben, nach feinen "21 Liebesliebern", in benen bie Liebste ftirbt, schließlich, weil er jum Werther ju phlegmatisch war, vom Rirchhofe muthig in die Welt jurudjutehren. 3m "Deutschen Taschenbuche" schloß ber Epclus mit ben Worten:

> Bor mir liegt bas reiche Leben, Schlägt bie Beit bie hohen Wogen, Kreis't bie Welt mit ihren Sternen; Frohlich bin ich ausgezogen, Biete Stirn und herz ben Stürmen, Lasse meine Wimpel weben, Und beim wilben Kreuzen bent ich Kaum noch — an ein Wiebersehen.

Das war ein Schluß. Jest aber unter bem pietiftischen Einflusse bes "Berschollenen" fügt er noch einen "Nachhall" hinzu, in bem es unter andern heißt:

> Bohl ergeh' es, Engel, Dir! Berbe licht und lichter! Ach! Dein Anabe wurde hier Unterbeß — ein Dichter!

Muß nun reimen früh und spat Um fein täglich Beben; Kannst Du teinen bessern Rath Dann und wann ihm geben?

Belch ein Gemälde! Belch ein Binfel! Barum blieb er benn nicht bei ber Palette, wenn "bas neue Geschäft", welches er "unterbeß" ergriffen, ihm nicht gefallt? Er tann barauf rechnen, bag eine fo gemeine Unficht bes Geschäftes ber Welt ebenfalls nicht gefällt. "Der Dichter Reller" ift gang Buricher Phillifter, liberal, ein Gegner ber Jesuiten, nothburftig fromm und fo verftandig um es nicht zu verfennen, bag bie Dichtfunft im Grunde ein schlechter Erwerbegweig ift. Gein Ibealismus ist ber humor, mit dem er ihn bennoch er-Da er nicht ohne Kormtalent ift und namentlich bie ibyllische Schilderung seiner fleinen Welt mit Glud unternimmt, ja, ba er ben guten Bug hat, bag bie Welt überall in jedem Wetter und in jeder Feuerebrunft poetifch genommen werden fonne; fo muß man es bedauern, bag er von bem alten Romantifer in feinem Aufschwunge gebrochen, zur Philisterei gurudgetrieben und von dem Berftandniß ber Mufterien bes beutschen Beiftes in ber großen Beriode ber theoretiften Freiheit abgehalten wird.

## 2. Brief.

### An ben Berausgeber ber Leipziger Mevue.

Leipzig, ten 4. Februar 1847.

Die Reform, verehrter Freund, welcher Sie Ihre Blätter unterwarfen, als Sie mir den Plan Ihrer Revue mittheilten, kam mir auch barum fehr erwünscht, weil ich unferm Freunde Daumer schon längst meinen öffentlichen Dank schuldig war für die neuen Hulfstruppen, die er damit in unser Lager führt.

Sie finden also in mir, so fehr Sie es wunschen, nicht einmal in ber Boesie einen "unpartelischen" Rritifer \*), im Gegentheil, ich bin für ben Dichter eingenommen und einen großen Anhang unter ben Lefern mocht' ich ihm verschaffen. Go unglücklich bie Lage ift, wenn man feine eigne Partei verachten muß, fo verzeihlich find' ich die Freude, wenn ihr etwas Schones gelingt. Geben Sie mir in diefer unschuldigen Sache Die Freiheit. Bartei ju fein und ju machen ? 3ch glaube, ja! Und wie es bem Philosophen benn geht, ber burch alle Ropfe mit reinigendem Beift hindurchgehn möchte, fo munich' ich es auch Ihnen und ber Leipziger Revue. Einigen ftimmt, andern brummt ber Ropf bei biefer Reinigung. Moge fich alfo rafch eine fahige Jugend, welche bie Stereotypen ber Philosophie ju neuen beweglichen und mit Bergblut erfüllten Typen umgießt, ju Ihnen gefellen, und von ben Aelteren mas nicht verfauft,

<sup>\*)</sup> Der herr herausgeber hatte unpartheische Kritit, die Allspartheilichkeit ber Philosophie, die über die Gegenfage hinaus ift, proclamirt. Der Plan mislang.

verrathen und verderbenift, Ihnen beiftehn, bamit Sie eine respectable und geprüfte Phalanx schriftstellerischer Kräfte ins Felb führen und Ihren schönen Plan, Philosophie und Kunst wieder zu Ehren zu bringen, den Gegnern dieses Plans, den Berräthern, den Liederlichen und den Dummen zum Trop ausstühren können. Es werden in Deutschland viele Männer von Geist und Charaster Ihren Plan mit Freuden ergreisen und Ihre "Partei" gerne zum Siege führen.

Und dieser Sieg ware der Beisall des Publifums, wicht des ganzen, was ja ein unerhörtes Unglud ware, sondern eines guten und auch der Zahl nach nicht unbeträchtlichen Publifums der lesenden und receptiven Welt.

Ich meines Theils gehöre gern zu beiden; ich sehe in dem einen Ehre, in dem andern Bortheil. Und bin aberzeugt, daß Sie diese Art und Weise Partei zu ergreisen am Ende nicht von der Hand weisen werden, obgleich ich zugebe, daß die Sache in Deutschland sehr besbenklich ist.

Ich beginne alfo, ganz als wenn wir noch lange ruhig in der Minorität wären, meinen Bericht über Hafis, ben ich Ihnen zugedacht.

Seine hinreißend schönen Gedichte, beren Freiheit bisher kein beutscher Dichter übertroffen und nur wenige in der letten Zeit erreicht, legt Daumer in einer meisterhaften, lange Jahre mit Liebe gepflegten Uebersetung bem Publikum vor. Dies ift zwar jest in einer Maufer begriffen und schwankt zwischen den Beloten und ben Frivolen hin und her; es ift zu befürchten, daß die einen

Feuer schreien und die andern ihren gesethosen Frevel nur bestätigt sinden, wenn sie hafis' Gedichte lefen: aber es herrscht doch vielleicht schon so viel edler freier Sinn, daß die Schönheit des hafisischen Uebermuthes und die Wahrheit seiner fessellosen, freien, positivmensch-lichen Gedanken genossen, begriffen und, ich wünschte es mit Daumer, enthusiaftisch gepflegt wird.

Es ist eine Probe mit unserm Jahrhundert. Soll es den negativen Zeloten und den unwahren und unsichönen Frevlern, den liederlichen Sophisten, gelingen, die schönen Gedichte des 14. Jahrhunderts noch im 19. in den Staub zu ziehn? Demüthigend genug für die geistesstolzen Deutschen ist ein so frühes Bordild, noch demüthigender für die sortschrittsstolzen Deutschen ist dieser glänzende Stern der Borzeit, der mit vernichtenden Strahlen in unfre albernen Discussionen und Resormen hineinscheint. Nicht nur die Griechen, auch noch die Perser sollten uns beschämen. Doch noch einmal, auch Geistesgenossen wird Hasis unter uns sinden. Lassen wir endlich den Göttlichen selber reden! Er singt:

Enthalte bich ber Rüchternheit, So bift bu auf ber rechten Bahn; Denn bag ber Rausch jur Geligkeit Unnuge fei, bas ift ein Wahn.

Bahrhafter Offenbarung Licht, Das wirst bu nur im Rausch empfahn; Denn bag ber Unberauschte nicht Gang finster sei, bas ist ein Wahn.

Sieh an ben Mond, ben fluchenben, Und nimm bir ein Erempel bran! Denn bag er nicht mit haut und haar Des Teufels fei, bas ift ein Wahn. Mit aller Anbacht früh und frat Lies in ber Schönheit Alcoran! Denn bag ein anber heilig Buch Authentisch sei, bas ift ein Bahn.

Rur nicht bein Ich vergöttere; Doch was bu liebst, o bet' es an! Denn bag bie Liebe Gogenbienst Und Regerei, bas ift ein Bahn.

Wie kniet Safis vor feinem Stern! Und o, wie ift es wohlgethan! Denn bag bem Gott ber Liebe fern Die Liebe fei, bas ift ein Bahn.

#### Un feine Beliebte.

Als einft von beiner Schone, D meine fuße Wonne, Gin Strahl entzuckter Uhnung Durch alle himmel bin, Durch die nun erft erhellten Sich breitete; — geboren Ward eine neue Gottheit: Die Liebe ward ber herzen Gewaltige Königin.

Und über ben himmel schwang ste Den flammensprühenden Zepter Mit ihrer stolzen hand; Muein die Engel standen Inmitten ihrer Feuer Eiskalt und unentbrannt. Da saste Jorn die Göttin; Sie flog zur Erde nieder, In fühlen der Menschen herzen Die Fittige gewandt. Seit jenem Tage glühen, Die Flammen ihres Bepters Durch alles irbische Land.

Und noch eins! fie verdienen alle zehnmal abges schrieben und hundertmal nachgesungen zu werden:

Fern sei die Ros' uud ihre Pracht! Ein Rosenmündchen sei genug; Fern sei der Bund mit Glück und Macht! Ein Kosebündchen ist genug.

Ach, schicke mich nach Eben nicht Aus beiner Rammer, fußes Rinb! Ein Raumchen hier, zu funbigen Ein trautes Stundchen, ift genug.

Mir wurbe fein erhabner Geift, Den großer Dinge Fund beglüdt; Doch find' ich einer Schenke Thur', O bieses Fundchen ift genug.

Bu ewig ift bie Ewigkeit Für meine schwache Phantasie; An einer warmen Wogebruft Ein Wonnestundchen ift genug.

Aus welchem Grunbe bin ich hier?
Sei's ohne weitern, fei es nur,
Bu fuffen beiner Fuge Staub!
Denn biefes Grunbchen ift genug.

Rennen Sie noch etwas fo hinreißenbes als biefen Safis und feinen genialen Ueberfeper?— Ueberfeper? Wird ein Mensch, ber Form und Sinn versteht, Daumers Wiebersbichtung bes hafis, anders als mit bem vollsten Genusse originaler Boesie lesen? — Ich sepe nichts weiter hinzu. Für Sie, mein Freund, und für viele Kenner bes Schönen ift ein Einziges Gebicht von biesen dreien genug, um von ganzem herzen für die Nachtigall von Schiras und

ihre ergreisenben Biederklänge in unsern Hainen — Partei zu ergreisen. Ift es nicht so? Hier hören auch Sie auf Aritiser zu sein, Sie werden mit mir Enthussiast. Oder sollen wir uns dieser Bewegung schämen, weil irgend ein vertrocknetes Gehirn so weise ist, weder kalt noch warm, weder Royalist noch Republisaner, weber religiös noch irreligiös, weder Fisch noch Fleisch, sondern nur ein Fuhrmann fremder Entschiedenheiten aus China, Amerisa und Frankreich zu sein? Ich dächte, nein! Wir entschieden und selber.

# 3. Brief.

An ben Rebacteur ber Leipziger Revue.

Ş. Ş.

Die Bekanntschaft bes Herrn M. Goldschmidt, bie ich dieser Tage zu machen bas Glud hatte und eine Uebersehung aus seinem "Corsaren" hat mich ungemein interessirt. Ich theile Ihnen meine Kehereien gegen die Schleswig-Holsteiner Gemuthsbewegung, die dadurch entstanden sind, mit. Bielleicht überzeuge ich Sie und Eisnen und den Andern unserer edlen Landsleute.

Der Corfar ist eine banische Oppositionszeitung wie in Frankreich ber Charivari. Herr M. Golbsch mibt, ein junger Mann von 28 Jahren, führt diesen fleinen Freibeuter mit vielem Geschick. Seine Berdienste werben von allen seinen Gegnern durch den rühmlichsten Saß anerkannt und der Justigrath hat ihn im Namen

ber Krone zu ewiger Cenfur, also zur Unsterblichkeit verurtheilt. Der Justizrath ist der Kronanwalt, welcher die Beschlagnahmen und die Prozesse, die daraus solgen, leitet.

In Danemark finden wir das merkwürdige Schaupiel einer gesetlich absoluten Monarchie, welde Brekfreiheit erträgt.

Dadurch besitt man sogleich auch eine gewisse politische Freiheit. De Lolme sagt und Junius, der
größte Unbekannte, wiederholt est: "Wenn in irgend
einer assatischen Despotie eine Freistatt errichtet würde,
von der aus einer ungestraft alle Besirs, den Sultam
und seine Thaten beurtheilte, so würde dadurch unmittelbar eine Art Freiheit und Berfassung gegeben sein."
"Ungestraft" reden nun zwar die dänischen Publicisten
und Zeitungen nicht; aber sie reden was sie wollen und
dulden was sie müssen — nicht eben barbarische Bußen.
Man beraubt keinen jahrelang seiner Freiheit, strast meist
mit der Beschlagnahme, einiger Geldbuße und endlich
mit der — Berurtheilung zur Censur.

Diese capitis deminutio (Stanbeserniedrigung) hat man nun auch an Herrn Goldschmibt vollzogen; aber was schabet einem Corsaren die nota censoria, ber

Unwille bes Cenfore?

Eigenthumliche politische Berhälmisse! Sie machen in Danemark die Presse zu der einzigen Form, in welcher bie politischen Farben hervortreten, um zusammen den Regenbogen des öffentlichen Geistes erscheinen zu lassen.

Nun gab es eine Zeit, wo die Organe der Opposition, bas "Baterland", die "Kopenhagener Post" und die "Staats,

zeitung" mit bem "Tageblatt" auf der Regierungsseite sich beinahe überwältigt sahen. Die Opposition socht für Constitution, vollkommene Preßfreiheit und Jury. Der Proces war so schön im Gange, daß eine krastige Unterstützung aus den deutschen Provinzen Schleswig und Holstein unsehlbar zu den Resultaten geführt haben würde, die man hier, wie in Deutschland für die Grundslegung eines ehrenhasten Daseins iu der politischen Welt ansehn muß.

Da fam die Nationalitätsfrage, die jest von Befth bis jur Giber erörtert wird, bagwischen. Die Deutschen in Danemark wollten beutsch, Die Danen banifch fein; ale wenn man ihnen biefe ungludlichen Bradicate, wie einen Abelstitel, rauben fonnte! Es ift nicht bie alte Gewalt bes Bolfsaufftandes von 1813 und 15, es ift fein Avant la lettre, es ift vielmehr eine literarische Wiederholung Dieser wüsten Bolfegewalt. Das Gelbstgefühl ber Glaven j. B. reitet jest nicht als Cofad in ben Feind, es fchreibt Lexifa, Grammatifen und flavische Muthologien, es bat ben Banflavismus erfunden. Das Selbstgefühl ber "beutschen Ration" erscheint allerdings wieder im Baffenrod und Selm, im Turnen und in "beutschen Gangerchoren," aber auch bie beutsche Ginheit wird jest offenbar nur literarisch verstanden, man meint nicht "Raiser und Reich", man meint die "Einheit unferer Schriftsprache" neben ben vielen uneinigen Dialeften und portirt fich wohl nur in Schleswig für die Theilnahme am beutschen Bunbe, wenigstens flagen in allen fonstituirten Staaten bie Rammern, man hört nie, daß fie frohlocten, wenn bie Rede auf den deutschen Bund, diese einzige Form unferer politischen Ginheit, fommt. Das neue Teuel

tonenthum ift nicht gerade durch den Panflavissmus erzeugt; eher verhält es sich umgekehrt; beide sind aber darin gleich, daß sie alle Politis dem Sprachensthum, der Philologie, opfern. Ob Rußland mit dem philologischen Enthusiasmus erobern wird? — wir wissen es nicht; aber für Rußland wäre dieses Motiv ein Fortschritt von der physical force zu der moral sorce. Natürlich brauchen die edlen Stavensöhne sich nur zu pronunziren, und die große Familie ist fertig.

Ob Deutschland aber mit dem Deutschthum erobern könne? — Diese Frage ist wohl nur zum Scherz von den Times aufgeworfen worden. Denn die Times sasgen in demselben Artisel, sie kennten kein "Deutschland"; und das einzige Schleswig, welches zum "deutschen Bunde" hinzugefügt werden könnte, wer soll es hinzufügen? Der König von Dänemark. Also die Fremden sollen Deutschland, d. h. den deutschen Bund vergrößern. Richt genug, daß die Niederlande, daß früher England, daß Dänemark, daß Destreich, daß Preußen dazu gehört; so wird bald Nußland mit den beutschen Ostseeländern und Frankreich mit dem Elsaß und Lothringen und warsum nicht Amerika mit dem Staat Ohio u. s. w. noch dazu treten.

Dies ist nicht die Art und Weise, wie ein Volkabgesondert für sich d. h. national constituirt wird; aber es ist etwas Richtiges in dieser Nationalitäts-Bewegung, nämtich die Föderirung aller Nationen der Erde, welche sich an die jezige factische Auflösung der tosmopolitische deutschen Nation anknüpft. Sollen die zerstreuten Glies der der deutschredenden Menscheit wieder zusammenstommen, so mussen sich freilich alle europäischen Mächte

und Rordamerifa dagu foderiren, b. h. in ben beutsichen Bund treten.

Ich sage nicht, daß dies so ganz meine Idee ware; wenn aber in den nationalen Philologen eine Idee zu sinden ift, so ware es diese. Wobei es sich von selbst versteht, daß die Schwierigkeit ihrer Realistrung hier um so größer ist, je dummer die Idee ist.

Die Schleswig-Holsteiner Bewegung ist nun allerbings auch eine sprachliche, in diesem Sinne ist sie eine deutsche. Aber sie ist auch eine deutsche in dem Sinne, daß sie sich vor allen Dingen um die Rechte des Herzogs von Augustendurg u. s. w., dann um ferne, serne Röglichkeiten der Ansalls- und Absalls-Frage und endlich ganz und gar nicht um gegenwärtige politische Conkituirung und Gesetzebung, sondern mit großem Glauben und großer Begeisterung um "die Zufunst Deutschlands", die ohne Zweisel eben so glorreich sein wird, als die Gegenwart bescheiden ist, herumdreht. Sie hat beswegen auch vor der Hand alle politischen Rechte der Schleswiger und der Holsteiner nur compromittirt.

Politische Köpse kann man diese thörichten Agitatoren nicht nennen, die auswärtige Politik treiben, dynastische Privatrechte vertheidigen, und alle innere Freiheit, ihr Associationsrecht und ihre Preskreiheit dafür
in die Schanze schlagen. Politisch wären sie nur, wenn
sie der Krone schließlich so lästig würden, daß sie wider
Willen von ihr in ein Reichsparlament und zu allen
möglichen Rechten freier Wänner herbeigezogen werden
müßten, was sie dann aber ohne Zweisel aus deutschem
Patriotismus nicht annehmen würden. Wem dagegen
eine Ausschung Dänemarks anders zu Rute kommen soll,
als benen, die den Sund brauchen und die Ostsee be-

herrschen — ben Ruffen, bas ist nicht abzuseben. Mill bie beutsche Begeisterung Rußland noch machtiger machen. als es ihre Anwesenheit 1813 und 15 und ihre Abmefenheit 1831 gethan; wohlan fo lofe fie Danemark auf. ohne ein Deutschland an beffen Stelle zu gründen. Doch die deutschnationale Begeisterung wird dies nicht thun. Sie wird überhaupt nichts thun: fie fullt nur bie Lude unserer Zeit aus, wo nichts gethan wird und nicht weniger als Alles zu thun mare. Wie ein alter Marquis von 1788, hat die Teutonenpartei nichts gelernt und nichts vergeffen. Weber ber Markgraf Urnbt von Bonn, noch ber Gaugraf Jahn von ber Unftrut, noch ber Bfalggraf Dagmann ju und bei Rhein, noch ende lich ber Bifchof Gorres in Waffertrudingen haben uns politische Freiheit errungen; und wer ift nationaler, ale biefe Manner? Ift es die Weferzeitung? ift es bie Bres mer Zeitung? Doch laffen wir bie ehrwürdigen Altbeutfchen unfere glorreichen Richtbefreier und fragen wir vielmehr:

Wird die Bewegung in Schleswig-Holftein ber Regierung fo läftig, bag man erwarten fann, es werbe baraus hervorgehn, was am Enbe jebe Bewegung unferet Tage hervorbringen muß, mas felbst die Reaction jum Resultat haben wird - politische Freiheit?

Dies erwarten felbst bie Danen von ihr, und fie finden, daß der Ronig von Danemart für den Angenblid fehr fein die ffandinavische und die deutsche Nationalität bes nutt, um bie Opposition au spalten und bie Getrennten binter einander zu schicken; fie freuen fich aber über bie verftartte Opposition, Die icon jest in Schleswig jum Bow 20

Arnold Ruge, IX.

schein kommt, und gleich nach dem feierlichen Protest der Schleswiger Stände gegen den offenen Brief vom 8. Juli in gegenwärtige Berfassungsfragen eingeht.

Der Protest ist directe und starke Opposition; die Beschwerden über die Kränkung politischer Rechte, die Der Advokat Gulich am 9. November vorgebracht, sind es ebenfalls. Er zeigt, daß Schleswig-Holstein um das Affociations und Petitionsrecht, um die Preß und Lehrefreiheit gekommen, und daß also Schleswig, noch ehe es in den deutschen Bund ausgenommen, übler daran sei, "als irgend ein streng gehaltenes und censirtes deutsssches Bundesland"; er macht geradeswegs "eine Proposition auf Aenderung des gegenwärtigen Regierungsssischems", und verlangt "einen Wechsel in den Personen der Rathgeber der Krone, namentlich die Entsernung bes Kanzleipräsidenten Grasen von Moltke." So bes richtet uns die Weserzeitung.

Bei diesem Punkte angelangt und als Ausbruck der Provinzialstimmung betrachtet, ist es die Schles-wiger Ständeversammlung, welche die Sprachfrage desseitigt und, von den Danen in der Provinz unterstützt, die Versassungsfrage mit einer Energie aufnimmt, die nach dem Bisherigen überraschen muß.

Dennoch bleibt ber nationale Anfang ber Bewegung ein großer Uebelstand: er macht die ganze Angelegenheit provinziell\*). Man fordert geradezu die provinzielle Stels

<sup>\*)</sup> Die Grundansicht ber Schleswig-holfteinischen Opposition ift in ber Rebe bes Abv. Gulich ausgesprochen: "Das muffe bie Stanbeversammlung fich felbft und bem Landesherrn fagen: ber Mann (Moltte), welcher bie in ber Abreffe und Rechtsver-

bing als ein Grundgefet, und es fcheint unmöglich que fein, bem Streich, welchen Danemart burch feine Rachahmung ber preußischen Provinzialstände ber Reichseinbeit geschlagen hat, feine tobtliche Wirfung zu benehmen. Denn die Brovingen find hier mehr ale Brovingen, fie find verfeindete Grengvölfer, beren haß auf eine unverantwortliche Beise burch Demagogen somoble als burch Antidemagogen genährt wurde. Aehnlich ift es mit Vosen. Es wird immer eine Schwierigfeit in ber preußischen Staatsbildung fein, fo lange die Widerhaarigkeit des polnischen Nationalgefühls eriftirt, fo lange bie Bolen lieber polnisch, als frei fein wollen ober um es in ihrer Sprache auszubruden, fo lange fie nur "eine

Bleiben bie Bergogthumer "felbftftanbige Provingen" · (mas ein Biberfpruch ift), fo werben fie nie freie Saaten. Ober benet ber Bergog von Augustenburg ein freier europäischer

Souverain zu werben ?

mabrung ausgesprochenen unumftöglichen gunbamentalfage bes bortigen Rechtszuftanbes fo ganglich vertenne, bag er felbft= ftanbige Staaten für Theile eines anbern erflare und die Erhaltung ber grundgefetlich ewigen Berbindung Schleswig = holfteine burch bie Fortbauer einer gufalligen Berbin= bung mit bem Ronigreich bebingt halte, - ber burfe burchaus nicht langer an ber Spige ber Bermaltung im ganbe fteben, und bie Berfammlung fei berufen bics unumwunben gu ertlaren." Go fart bie Borte biefer Opposition find, fo ohnmachtig ift fie in ber That - weil fie provingiell ift, weil fie mit alten Formen, nicht mit conftitutionellen Rechten, weil fie mit ben ver= ichimmelten Privilegien ber Provingen, nicht mit ber lebenbigen Areiheit eines Staatsorganismus unferer Beit operirt. Der bem pon Moltte wird biefe Rebe anhoren und Rangleiprafibent bleis ben , mabrent bei einer banifchen Deputirtenkammer fich fein Minifter bem Billen bes Landes jum Tros murbe erhalten konnen.

polnische Freiheit" kennen, die freilich, wenn fie erreicht wäre, zunächst nichts als Unabhängigkeit und bei weitem noch keine Geseuschaft frei constituirter Menschen wäre.

Die Schwierigfeit in solchen Fallen ift, ein Selbste gefühl zu beseitigen, welches bas Gemuth so leibenschafts lich aufregt, baß alle flaren unmittelbar erreichbaren poslitischen 3wede barin erstidt werben.

Nicht ganz so arg, wie der polnische Patriotismus gegen Deutschland, scheint der deutsche gegen Danemark zu sein; aber seine Sprache, die der politischen Realität b. h. der Integrität des Königreichs wenig Rechnung trägt, klingt ganz ähnlich.

Das Königreich Danemark sieht sich wie eine Zufälligkeit und seine Zukunft wie eine Lotterie behandelt. Je nachdem im Pallast zu Kopenhagen ein Prinz erzeugt wird oder nicht, soll Danemark sein oder nicht sein was es ist.

Bas muß ber König bavon benken, wenn ber Bufat "von Danemark" ihm nicht gleichgültig ist? Bas
bie Danen? Und was die Schleswig-Holsteiner? Alle
brei haben basselbe Interesse. Sie mussen darauf denken nie und nimmer ein Spielball solcher Zufälle zu
werden; selbst die Zukunft einer wahrscheinlich noch irgend einmal entstehenden deutschen Nation ist nichts
weiter, als ein Zufall, ein Geschick, ein erwünschtes
Glück. Politische Männer dagegen gründen
sich selbst ihre Gegenwart und ihre Zukunft
durch ihren Staat; sie schließen den Zufall
burch Gesete aus, und machen den Staat,
für den sie sich interessien, zu einer leben=
bigen Einheit, die nicht von Mannes ober

Beiberstämmen aus einander geerbt werden fann, und die darum ein Interesse an ihrer Eristenz hat, weil ihre Existenz eine freie ist.

Haben die Schleswig-Holsteiner ein Gefühl von dieser Aufgabe? Ja, aber ein sehr dunkles; ihre Erbschafts- und Trennungsträume widersprechen ihren poslitischen und constitutionellen Zwecken.

Hat der König ein Gefühl davon? Ja, aber er benkt sich als den Staat, und hält seinen Willen, den Staat in seiner Integrität erhalten zu sehn, für eben so gut, als einen wirklich durch nationale oder allgemeine Mitwirkung erzeugten Volkswillen, als ein lebendiges Geset eines reell agirenden Staates. Er hat nun aber an der Wirkung seines offenen Briefes vom 8. Juli ersahren, daß "etwas faul ist im Staate Dänemark", und er sollte alle Autorität des absoluten Königthumes anwenden, um eiligst ein neues, einiges Dänemark zu gründen.

Haben endlich bie Danen ein Gefühl bavon, welche 'Aufgabe biese schwierige Zeit ihnen stellt?

Man muß ben Danen das Zeugniß geben, daß unter ihnen die Preßfreiheit, die sie besigen, wenn sie auch noch mangelhaft genug ist, doch manche Manner über die Nationalvorurtheile hinweg und zu der richtigen Einsicht in die gegenwärtige Lage gebracht hat. Ein Organ dieser richtigen Unsicht der Sache ist der Corfar.

Die humoristische leichte Art, mit welcher bieses kleine Blatt seinen 6000 Abonnenten die Sache vorsträgt, ift kein hinderniß, weder der Richtigkeit noch des Gewichtes seiner Darstellung und seiner Gründe.

"Wir fühlten alle bas Uebel, fagt er, wir fühlten

Alle, daß etwas geschehen mußte, was aber eigentlie geschehen muffe, das haben wir nicht gewußt."

"Die Gelehrten felbst waren nicht einig. Das ne tionale Baterland ("Fährelandet") und bie Staatszeitun (bie "Berlingsche") haben die heftigsten Streitigfeiten m einander gehabt und sich fast wegen biefes Bunftes a einander vergriffen. "Fährelandet" war ber Meinund bem Uebel wäre nur dadurch abzuhelfen, daß ein dicke Röthelftrich auf ber Karte zwischen Solftein und Schles wia gezogen wurde; die "Berlingsche" behauptete prin cipaliter bag bie Krantheit nicht eriftire, und subsidialite baß ber Röthelftrich nicht zwischen Schleswig und Sol ftein, fonbern zwischen Schleswig und Jutland gezoger werden muffe. Die Polizei hat fich nun ins Mittel ge legt und ben Röthelftrich in die Spalten bes Corfarer und ber andern Tage- und Wochenblatter gezogen. Di Canglei hat ihr beigepflichtet, und wenn fie zuweilen findet, daß das Uebel bes Bolfes bedenflich wird, fo fchickt fie ber Bolizei eine Rase, weil sie nicht genug mit Beschlag belegt."

"Wenn ich, ber "Corsar", eine Meinung äußern barf über bas eigentliche Uebel bes Bolks, so ist es diese: Der Streit in Schleswig und die Streitigkeiten rings umher sind nur Symptome von einer und berselben Krankheit, und diese wieder ist dieselbe, an welcher König Ferdinand in dem Singspiel "Farinclli" leidet. König Ferdinand ist von Festen und Ueppigkeit so matt geworden, daß er gar nichts vornehmen mag, ja, sogar die Lust zum Essen hat er verloren — bis Farinclli kommt und ihm Speisen vorsetzt und ihm vorsingt. Erst stimmt er wehmuthige Kindheitserinnerungen an, dann singt er laut und begeistert von Kampf und Sieg und Helden-

haten. Da gerathen die paar Tropfen Blut, die der Rönig noch übrig hat, in Wallung, sein Auge funkelt, und er richtet sich zu seiner vollen Höhe auf, so daß man sieht, er ist ein Riesenkerl." "Le Danemark seraitil trop épuisé par cette caducité, naturelle aux vieilles monarchies absolues, pour trouver en lui la force et l'élan nécessaires à cette régénération politique? Les mouvements, qui se prononcent aujourd'hui dans tous les sens démontrent assez le contraire." Sq urtheist ganz vernünstig die Revue des deux mondes, und râth eine neue Constituirung des Reichs durch Berusung aller Provincialvertreter zu einer Reichsversammlung an.

Der "Corfar" ift berfelben Meinung und fagt bem "Baterland", es habe sich und die Opposition baburch in die Tinte gebracht, "daß es die Rationalität fur wichtiger als die Constitution und ben Ronig für ben Repräsentanten ber Nationalität erflärt." Ueber biefe Frage zerfiel die Opposition. Die Nationalen fochten, ohne es ju ahnen, wie überall für ben Reprafentanten ber Nationalität, fei es nun ber König von Danemark, fei es ber Bergog von Augustenburg. Ration ift die Realität der Nationalität, der König ift ber Reprafentant. Gine Sache, bie nur reprafentirt wird, ift ohne reelle Existeng. Die Reprafentation einer reellen Eriftenz giebt fich von felbft. Rann die franke banische Alleinherrschaft zu einem freien Gemeinwesen furirt werden, so wird es ihm nichts ichaben, eine dopvelt und eine breifach nüancirte Nationalitat zu haben, wie Amerika barum nicht minder eine machtige politische Nation ift, bag Deutsche, Englander, Frangofen, Irlander u. f. w. die amerikanische Natiolität bilben. Die politische Ration ift bie einzig reelle, zu ihr findet sich die Nationalität, der eigenthümliche Charafter, von selbst, sobald das Bolf lebendig handelnd auf die Bühne der Geschichte tritt. Daß aber die Dänen und die Holsteiner sich nicht verstehn sollten, ist eine thörichte Kurcht; auch Dänen und Dänen verskehn sich nicht, wenn man einen Fischer oder Bauer von der Oftsee nach der Nordsee führt; aber die Depustirten können entweder beide Sprachen oder man mache es zur Pedingung, daß sie sie können — diese Kähigkeit ist leichter zu erwerben, als ein zehnjähriger Grundbessitz oder 100 Thlr. Abgaben.

Der Corsar persifflirt und charafterisitt die beiden nationalen Parteien sehr hübsch durch zwei Vaterunser. Das deutsche ist unendlich langathmig und schießt, wie sich erwarten läßt, mit allen sieben Vitten neben das Ziel der Staatsfreiheit; das danische ist kurz, der absolute unabhängigige König; sie wissen doch was sie wollen.

### Das Baterunfer ber Danen.

"Unser König, der du stehst am hohen Mast", (aus dem Bolksliede) Führe uns nicht in den beutschen Bund! Amen!"

## Das Baterunfer ber Schleswig-Holfteiner.

"Unser herzog, ber bu bift in Schleswig-holstein, Geheiligt sei bein Rame! Bu uns komme ber beutsche Bunb,

Unfer Wille geschehe, wie in Schleswig, fo auch in holftein. Gieb uns heute unfre taglichen beutichen Rloge.

Bergieb uns unfre Schulb, gleich wie wir nicht vergeben unfern Schulbnern

Führe uns nicht in Danemark, Conbern befreie uns von ber Filfalbank; Denn unfer find bie herzogthumer, die Macht und die herrlich= teit in Ewigkeit. Amen!" Leider wollen auch hier die guten Deutschen alles Mögliche und das Unmögliche dazu, nur das nicht was die allerleichteste Sache und zugleich die allerdringenofte Rothwendigkeit ift.

Bielleicht besinnen sie sich in Schleswig (es hat ben Anschein) und vielleicht zieht dies die Besinnung der nationalen Dänen nach sich. Ob man sich dann in Deutschland über diese Frage klar wird, ist vollsommen gleichgültig, da diese Frage nicht die erste, ja nicht einsmal die hundertste unter denen ist, die das Schicksal den Angehörigen der einzelnen politischen Berbindungen soll heißen Staaten deutscher Ration ausgiedt. Können wir unsre eignen Fragen nicht richtig durch die öffentliche Meinung und Sprache beantworten, wie sollten wir dazu kommen "dem Staate Dänemark" zu rathen und zu helsen?

Die Mittheilungen aus bem " Corfaren", bie wir oben angeführt, werden vielleicht nüglich wirfen, vielleicht aber ben hohlen Fanatismus, der fich mit wohlfeilen Bravaben über feine eigene Mifere troftet, noch mehr aufregen. Jebenfalls wollen wir ben Rationalen jurufen: "Seid erft eine Nation, eh' ihr bie Landcharte nach ber Nationalität reformirt!" und ben Literaten: "Berbrennt euch nicht die Finger, wie bas "Fabreland" in Danemart; habt ihr nicht gefehn, wer die beutsche Rationalität reprafentirt? Es ift ber beutsche Bund, an ben fich bie Schleswiger anschließen wollen, ber euch aber ichon 30 Jahre mit höheren Rudfichten in bem embruonischen Buftanbe frommer Bunfche jurudhalt. Richt die Ginftimmigfeit in überftuffigen, die Giltigfeit eurer Stimme in wefentlichen Fragen, nicht die bynaftis fchen Differenzen in Danemart, die popularen Differenzen babeim waren zu erledigen. Solltet ihr aber Recht haben, daß dieser weite Umweg über Kopenhagen und holftein ju ber endlichen lofung unferes eignen gorbischen Knotens jurudführte; - nun fo mare es bas erfte Dal, bag euch eine politische That gelange, und wer möchte fich nicht gern irren in ber Meinung; wie ein Ertrinfender einen Strobhalm, fo hattet ihr Schleswig = Holftein ergriffen ? Alfo genehmigt meine beften Buniche für die freien Rationen und die es werben wollen und meine wiederholte Warnung vor bem Rationalitätsschwindel, wo feine freie Ration constituirt werben fann. Die Nationalität einer gefnechteten Nation ift ihre Knechtschaft \*). Wenn also die Danen die lex regia abschaffen, werben fie ihre Rationalität reformiren."

A. Ruge.

<sup>\*)</sup> Die Philologen fagen, die Nationalität ift bie Sprache, Savigny fagt, bie Rationalitat ift fo gut bas Befet als bie Sprache eines Boltes, beibes machft organifch, wie bie Dilge, bie Ethnographen fagen, bie Nationalitat ift ein Probuet bes Clima's, Die Theologen lehren une, bag alle Menfchen von Eva berftam: men und erft mit bem Thurmbau zu Babel bie Sprachverwirrung begonnen habe. Die Theologen find, wie immer, bie univerfellften, nur ichabe, bag bie Fachgelehrten fich nicht an fie teh: Bill man ber Sache auf ben Grund tommen, fo muß man fich freilich auch an bie ifolirten Rachmanner nicht tebren, man muß alle ihre Abfperrungemanbe einreißen und ben Charafter eines Bolts fowohl aus phyfifchen als aus ethifchen Grunben fic Die bestimmte Ratur und bie bestimmte Beformiren laffen. fchichte bilben die Bolter mit Raturel und Rorperbefchaffenbeit, mit Befes, Sprache und Sitte. Rann man bie Ratur cultiviren und bie Gefchichte humanifiren, fo verbeffert man bie Rationali: taten, wie man bie Dalien in ben Garten verebelt.

## 4. Brief.

#### An eine Dame.

### Berehrte Freundin,

Sie wollen von mir den "Uriel Acosta von Gutkow" zur Lecture angeschafft haben. Ich möchte Ihnen den Kummer nicht machen. Wenigstens lesen Sie erst meine Rachricht über das Stück, welches ich dargestellt gesehn. Wollen Sie es dann noch lesen, so bin ich unschuldig an Ihrem Schaden.

Uriel Acosta, ein Borgänger Spinoza's, ein Mann von heißem Blut und hellem Geist, gerath mit der Spnagoge in Conslict. Die Scene ist in Amsterdam. Die reichen und gebildeten Juden, welche vor der Inquisition aus Portugal hierher gestüchtet, bilden das Personal.

Guttow's Fabel ist diese. Joachi, ein reicher junger Kausmann, kehrt von einer mehrtägigen Reise zurück. Er klagt dem Arzt de Silva, seinem Berwandsten, daß er seine Berlobte, Judith, auf der Billa ihres Baters des Handelsherrn Manasse van der Straaten besucht, aber leider in sehr vertrautem Berhältniß zu Uriel Acosta, ihrem Lehrer in der Philosophie und den schönen Wissenschaften, gefunden. Uriel Acosta tritt herein. Er will Abschied nehmen, um dem Conslict aus dem Wege gehen. De Silva sindet er in großer Berstimmung gegen seine Schristen; Joachi in Freude über seinen Entschluß. Der Rabbi de Santos tomust dazu, bringt Acostas Buch zu de Silva. Er soll es

beurtheilen fur bas Regergericht. Jest beschließt Acofta zu bleiben. Er halt es für ehrenhaft, bem Ungewitter bie Stirn ju bieten. — Das bevorstehende Regergericht wird befannt. Alles entfernt fich fcon im Boraus von Acosta. Rur Jubith nicht. Sie labet ihn mit zu einer Gefellichaft, Die ihr Bater auf feinem Landhause giebt. Der Bater, ein aufgeklarter Mann, meint, er bachte mas er wollte, fchluge fich aber auf die Seite ber Maffe, wenn es jum Streit fame, und Acofta muffe bie Artigfeit eingelaben ju fein mit ber Bartheit nicht zu tommen erwibern. Er thut es nicht: er kommt. Jochai findet ihn in Judithe Gefellschaft, wird von ihr beleidigt und schwört Rache. Diefe bricht foaleich herein. Die Priefter giehen auf und verfluchen Acofta. Alle treten von ihm weg, Jubith schwankt, endlich auch fie. Als es aber jum ausführlichen Fluche fommt, und namentlich verordnet wird, fein Weib folle ihn lieben; ba entscheidet sie sich umgekehrt und tritt wieber zu Acosta, fällt ihm in die Arme und erflärt, fie liebe ihn. - Der Fluch ware also nicht fo fchlimm, wenn ber reiche Manaffe van ber Straaten mit feinem Segen entgegenwirfen wollte. Man erwartet es nicht, man vermuthet, ber Beltmann werde bei feiner Marime blei-Er thut es nicht; er folgt feinem Bergen. be Silva ift umgeschlagen. Er hat Uriels Buch gelesen und - ift beinahe von ihm gewonnen. Uriel Acofta foll gum Wiberruf, jur Ausfohnung mit ber Gemeinbe bewogen werben, und be Silva und van ber Straaten wollen die Liebenden gludlich machen.

Sie haben die Rechnung ohne den Wirth gemacht. Man wird erwarten: Acosta werde nicht widerrusen. Acosta erinnert sich auch an Galilei's Wort: "Und sie

bewegt fich boch!" er halt fich alle helben ber Borgeit por, bann fieht er feine Mutter und feine Braut. Jubith hat ben Fanatismus des Festhaltens an ber Philosophie vergeffen - beibe feben ihn vorwurfevoll an: "Berg und Geift" gerathen in feiner langen Selbftbetrachtung in Streit und - er widerruft. Der Wirth. ohne ben be Silva und van ber Straaten gerechnet, war also nicht Uriel Acosta, ber Belb; es ist ber reiche Raufmann Jochai und feine Rache. Diefer ruinirt van ber Straaten. Rein anderer hilft ihm aus, weil er mit Acofta verfehrt hat. Bulest muß Judith ben Sturm beschwören; fie verläßt Acofta, ber in ber Befehrungshaft ift, und vermählt fich Joachi, damit er ihren Bater nicht reuinirt. Auch die Mutter ift unterbeß geftorben, und Acofta widerruft umfonft und ale ein Geprellter. Jochai, der ihn damit verhöhnt, reizt ihn zur Rache. Er widerruft den Widerruf und ichwort fich ju rachen. Aber er racht fich nicht. Er legt an, um Joachi am Altar zu erschießen; aber er erschießt ihn nicht. ift die Trauung vollzogen, nun mare es boch umsonft, er ftect alfo fein Biftolden wieber in bie Tafche und Judith, das geht bavon. Die Gesellschaft fommt. icone Schlachtopfer, bittet als erfte Bunft von ihrem jungen Gatten nur um einige Augenblide ber Ginfamfeit. Sie hat ihren Bater gerettet, fie gebenft ihrer Liebe, und - vergiftet fich. Alles tommt bagu. Acofta halt eine lange Rebe, bann geht er ab, und erschießt fich hinter ben Couliffen. Jochai ist nun gepreut, van ber Straaten nicht ruinirt und die Briefter - haben zwar ihre Ohnmacht erfahren, aber mit Gulfe ber Berlegenbeiten bes Einen und ber Rache bes Anbern boch ein Unglud angerichtet. Bare Manaffe von ber Straaten

Mug gewesen; er hatte ben Liebenden etwas "Lausogolb" gegeben und fie entsliehen laffen. Bei ben Juben, bie er boch verhöhnt, konnte er bann seine Hande in Unschuld waschen; und sie hatten ihn nicht sinken laffen.

Es ift gewiß, es paffirt viel Malheur und alle werden mehr ober minder grausam geprellt.

Aber man wird nicht fagen wollen, bies fei eine Eragodie.

Bebbel ftellt in ber Maria Magbalene bie alte verfnorrte beutsche Welt burch die fdroffften Charaftere und burch bie unerbittlichften Conflicte bar. Bei Gustow's Uriel Acofta erholen wir uns wieder in unferer gewohnten Welt gludlicher Unentschiebenheit und völliger Charafterlofigfeit. Selbst ber Oberrabi findet, daß Alles ichon dagewesen, die Regerei ift ihm nur ein Curiosum, und die Fanatifer werden gleich über ben Saufen gerannt, wie Acosta nur einen Augenblick fich ermannt, und ihnen tropig davon läuft. Manaffe nicht Concurs, fo mare nichts vorgefallen. Debbel geht naiv auf feine Tragobie los; er vertieft fich in Die eherne Rothwendigfeit feiner Starrfopfe; und Diese Welt geht aus ihren Fugen. Bustow hingegen ift nicht fo naiv. Offenbar will er viel mehr; es liegt ibm baran, unfere gange Beit auf die Bubne gu bringen, und follte er barüber auch bie Tragodie jum Malhour und die Charaftere ju Windfahnen traveftiren muffen, benn wir geben ihm gu. nur fo ift bie Begenwart treffend barguftellen. Er hat ein Zeitbrama gewollt, er hat die Zeit felbst auf die Buhne gebracht; wenn er aber die Schwachheit gehabt hatte, eine Tragodie gu wolfen; er hatte bie Beit um Jahrhunderte gurud ober um Jahrzehnte vorwärts ruden muffen. Rur so ware bie Energie und die bittre, aber bennoch berauschenbe Leidenschaft tragischer Ausbrüche möglich gewesen. Es ist klar, ein treuer Spiegel unserer Mifere ftand ihm höher, als eine poetische Untreue gegen die Zeit.

Der Conflict zwischen Glauben und Philosophie bilbet bas Motiv bes Drama's. Die Liebe ift querft mit ben neuen Gottern, bann ichwantt felbft bie Liebe; ble Rachtwandlerin wird bei Ramen gerufen, fle fturat fich - in die Arme des Verfluchten. Welch ein Thema, und welch eine lebensvolle, reiche Fabel, ware ber Fluch ernft und die Liebe confequent. Die Unlage des Stude. bie Bahl bes Stoffe ift fo gludlich, bag wir mehr als Bewandtheit, daß wir praftisches Talent barin finden. Bustow ift ein feiner Ropf. Die Juben ftellen ben Blauben, ein Borganger bes Spinoza bie Philosophie So ift ber Conflict auch möglich und buhnenfähig. Aber bas alte Recht bes Bergens, bie Liebe Julietta's, bie alle Schranken bricht, die Leibenschaft bes tragifchen Berven, die nur Ginen Weg fennt, ben Weg bes Stroms m feinem Sturg-Alles bies fennt zwar auch ber fluge Berfaffer, es schimmert burch, die Figuren reden bavon, aber wenn ber Augenblick fommt, wo bas Pathos allgewaltig mit ihnen durchgehen follte, bann befinnen fle fich anders. Sie gehen ju Grunde, aber die Ueberlegung ift fo machtig, daß felbft die Entschliffe, fich ben Tob ju geben, eine Folge reiflicher Berechnung finb. Diefelbe Bewandinis hat es mit ber Rache. Die Rache Jochai's ift bie Beirath mit Judith; und er weiß, daß fie ihn verachtet, und er hat erfahren, baß fie ihn tobt-Ibs beleidigte: er überlegt aber, daß sie schön ift und

-

daß er fie feinem Gegner wegnimmt. Er wird geprellt. Sie vergiftet fich nach ber Trauung. Aber er ware um feine Befriedigung, ba er boch liebt, auch geprellt worben, wenn sie fich nicht vergiftet hatte. Joacht ift eine psychologische Unmöglichfeit. Ebenso Acosta. widerrufen und will es auch nicht. Er thut es um der Frauen willen. Die Gine ftirbt, die andere verdirbt unterbeffen; er ift offenbar geprellt. Aber er mare, auch wenn er feiner Braut und feiner Mutter hatte genugthun fonnen, boch geprellt gewesen und geprellt - um feinen gangen Charafter. Er ift ber Philosoph und ber freie Mensch, - er ift nichts, so wie er fich felbst verleugnet. Es ift mahr, er rafft fich wieber auf. Die Leidenschaft hebt ihn, Alls Joachi feinen guß über ihn erhebt, da ermannt er sich zu einem unwiderstehlichen Born. Run erwarten wir feine Rache, aber er hat fie nur geschworen, er geht bei Seite, um fich ju erschießen.

Am meisten Kraft zeigt sich noch in der Judith. Aber auch sie ist ohne Charafter. Für Niemand ist sie besinitiv gewonnen, und selbst ihr Vater, den sie rettet, scheint ihr schließlich der Rettung nicht werth. Für Acossta's Ideen aber ist die Bettlerin um den Widerruf in der Synagoge nicht. Sie will ihn als Juden, was er ja nicht ist, zu dem Ihrigen.

Bielleicht ist es noch am richtigsten, daß ein Beib ganz das Gegentheil von dem thut, was sie consequenter Beise thun mußte — freilich zeigt auch ein Beib alsdann keinen Charakter — aber sie zeichnet sich daburch nicht einmal vor den Uedrigen aus. Denn darin, daß sie sich alle untreu werden, sind sie alle mit einander — Beiber.

Und diefes Drama nennt der Berfaffer eine Tragödie? Ja, er nennt es fo, aber ohne Zweifel nur um die Tragödie zu persiffliren und zu travestiren. Gutkow ist viel zu "modern", um an eine naive, ehrliche Tragödie zu glauben. Er selbst würde nicht den Trot der Philosophie, nur ihre Weisheit haben, wenn er Philosophie hätte, und es ist klar, daß er auf die Frage, welche Philosophie er habe, antworten würde: keine von allen aus Philosophie. In diesem Sinne ist Guttow, in diesem Uriel Acosta ein Philosoph. Ich glaube nicht, daß er sich erschossen hat — er hat vorbeigeschoffen.

Wenn co erst bahin kommt, daß Tragödien gedacht und gedichtet werden, die mit dem Malheur unserer Zeit ein tragisches Ende machen, dann werden diese Tragödien auch aufgeführt werden können, und die Männer der neuen Zeit, die consequenten Acostas, werden mit Freuden, ja mit Genuß im Angesichte der Welt, nicht hinter den Coulissen, ins Verderben gehen. Mehr Hebel, weniger Guskow, noch lieber, mehr Hebbel'sche Charaktere! und es wird nicht an Leuten sehlen, welche dem Malheur die Tragödie vorziehen, und Tragödien machen, anstatt sie zu travestiren.

Eine travestirte Tragobie ware gut, wenn sie es genug ware, benn bann ware sie eine Komodie; bas aber ist der Uriel Acosta nur an einigen Stellen. Bas also ist er? Nicht Fisch, nicht Fleisch, wie die Zeit, die ihn erzeugte.

Lesen Sie dieses Unwesen nicht!

# Drei Briefe über die deutsche religiös: politische Bewegung von 1845.

### 1. Brief.

An ben Redacteur der Opposition.

Burich ten 15. Rov. 1845.

Berehrter Freund,

Ich sende Ihnen meine Bemerkungen über bie religiös-politische Bewegung in Deutschland vom Jahr 1845, um Sie von Ihrer Ansicht zu bekehren, daß diese Borgange nichts werth seien, weil sie nicht unmittelbar einen freien Staat hervorbringen.

Alle Welt empfindet, daß bei uns etwas vorgeht; die Bewegung des deutschen Volks, vorzüglich die religiöse, erscheint als eine ganz ungewöhnliche. Aus der Literatur sieht man die Opposition herabgesenkt in die Köpfe der Masse. Die Regierungen sinden ihr Material unter den Händen verändert, die Menschen sind frei geworden und führen eine ganz neue Sprache. Um aber bei den Regierungen den Entschluß zu erzeugen, der Bewegung des Volks zu folgen, dazu bedarf es offensbar noch einer sehr bedeutenden Steigerung derselben oder einer starken Erschütterung von Außen. Dies ist unsere Lage; und diesen verhängnisvollen Zustand, daß

man den Ausbruch innerer und äußerer Revolutionen mit verschloffenen Augen abwartet und aller Mittel beraubt ift, um durch freiwillige Reformen den nahenden Sturm zu beschwören, verdanken wir dem reaktionaren Spftem der jehigen preußischen Regierung.

Die preußische Regierung hat alle Sympathie ber Deutschen und eines großen, grade bes besten Theils ihrer eignen Mitburger verscherzt, unwiderruflich ver-Aber wenn auch bas offizielle Breußen unpopular, wenn auch ber "geistesfreie Staat mit bemofras tischen Inftitutionen" jum abschreckenden Bilbe eines pietistischen Polizeistaates geworden ift; bennoch sieht fich fortwährend gang Deutschland an sein Schickfal gebun-Reine literarische, feine religiofe, feine philosophische, feine Staatsentwickelung fann in Deutschland auf burchgreifende Weise gelingen, wenn Breußen babei unbethei-Darum find die fleinen beutschen Revolutionen nach 1830 fo flein geblieben, barum begreift jest ieber, baß es fich für bie nachfte Bufunft einfach um ben Sieg ber Freiheit in Breugen handelt, barum ift bie jegige preußische Bewegung mefentlich eine beutiche.

Als der gegenwärtige König zur Regierung fam, ftanden ihm zwei Wege offen, den lange komprimirten Geist zu entsesseln. Er konnte mit Willen oder wis der Willen die Bewegung machen. Er hat gewählt: sollte die Geschichte nicht aufhören, ihre Prämissen zu entwickeln, so mußte sie es gegen seinen Willen thun. Der König hat bei wiederholten Gelegenheiten in seinen Reden und Cabinetsordres mit deutlichen Worten die konstitutionelle, die literarische und die religiose Bewegung in Preußen entschieden verworsen,

Bei feiner Thronbesteigung war in Deutschland nur Gine Stimme, bag nach biefer 25jahrigen Brofa, nach biefer unerhörten Täuschung aller Berheißungen, nach diefer unverantwortlichen Bergeffenheit aller freien Gefete aus ber großen Berjungungsperiode, eine Beit ber Boefie und ber Erfüllung tommen muffe, und daß ber König bie golbenen Früchte ber Saat, die von 1808 -18 gefa't worden war, erndten werbe, wenn er bas Spftem ber herrschaft und bes Land- und Leutebefites, welches ja boch ichon feine volle Bahrheit mehr fei, in das Syftem der durchgeführten und ehrlich fonftituirten Freiheit verwandeln wollte. Un der Möglichkeit mar nicht zu zweifeln. Die lange Arbeit im Innern und in der Stille der Theorie hatte das Bolf aus ber alten Robbeit jur humanitat und Bilbung erhoben. Die Berfassung der Städte, die Philosophie, Die Literatur. die Erinnerung an die Erhebung, die Erfahrung bes Aufschwungs, Die Berührung mit ben Frangofen, Die freiwillige Aufnahme der Ideen der großen Revolution, ber Eindruck ber Julirevolution, die Entwickelung ber überirdischen Spekulation zur lebendigen, humanen, geniegbaren, politischen und poetischen Bewegung - bie gange innere und außere Geschichte befähigte bas Bolt und brangte mit Nothwendigkeit auf die Ruckfehr gur Freiheit hin; - es galt die Konstituirung aller ber neuen Elemente, auf ber einen Seite Die völlig befreite Theorie und Breffe, auf ber andern die Ausbildung bes bemofratischen freien Staates, ber im oftpreußischen Rorden unter bem Drud ber Eroberer feine erften, fuhnen Anfange genommen und nun seit 25 Jahren vor die Thur ber Domainenverwaltung und ihrer Feldhüter, ber Bolizei, gesett mar.

Aber ber König hat fein eigenes 3beal. Er verließ fogar ben Weg feines Baters. Bahrend jener nichts that, ale bag er über bie Erbichaft ber Freiheitefriege. wie sie eben war, im Sinne ber alten Monarchie bis= ponirte und Alles mas aus bem Bolf einen Miterben hatte machen konnen, felbft fein konigliches Wort, babin gestellt sein ließ, hat der jest regierende Ronig einen vofitiven 3med und ein ausgesprochenes Ibeal, bas er gu verwirklichen fucht. Diefer positive 3med, Diefes von bem Konige wiederholt ausgesprochene Ibeal ift bas rein per fonlich e Regiment, geftust auf ben "Glauben ber Borvater." Der Ronig haft bie modernen Gedanken, und in beiben Rudfichten, in Politif und Religion, schwebt ihm die Rudfehr zu einer befferen Beit als Ibeal vor. Da feine bestimmte Zeit und feine bestimmte Form als die gute festgestellt werden kann, fo bleibt ber 3wed ziemlich unbestimmt, nur bie Richtung im Allgemeinen ift flar, im Uebrigen hangt es von bem "Bergen bes Ronias und feinen allerhöchften Entichliebungen" ab, welche bestimmte Borgeit jedesmal die gultige und ermunschte ift. Als man in Königsberg auf das Jahr 1815 und auf das Gefet vom 22. Mai 1815, welches eine allgemeine Bolksvertretung anordnet, ju= rudaehen wollte, murbe in ber Rabinetvorbre vom 4. Det. 1840 bie Rudfehr ju biefer Borgeit und ju biefem "Glauben ber Bater," bem Glauben an Die tonftitutionelle Freiheit, ausdrücklich verworfen und nur der Grundfat festgehalten, "ber jedesmalige Wille bes Konigs ift das Befet des Staates." Daraus ergibt fich nun, daß feit 1840 die Berfaffung Breußens fehr einfach die Willens-, Gemuthes und Beiftesverfaffung feis nes Ronias ift.

Deshalb hängt in Preußen jest mehr als je Alles von der Person des Königs ab; Alles sieht nach oben, und erst wenn der König gesprochen hat, weiß man, wie man dran ist, nicht für immer, versteht sich, sondern sür so lange, als man nicht vermuthet, daß der König seine Ansicht geändert habe und nun anders sprechen werde.

Die Entschließungen und Worte des Königs üben in einem solchen Zustande natürlich den durchgreisendsten Einfluß aus; der bewegliche und phantasiereiche König, der jest auf dem Throne sit, muß also in das ganze Getriebe eine ungewöhnliche Bewegung bringen.

Dieß erklart im Allgemeinen bas neue Leben, welches sich in Preußen seit 1840 gezeigt hat und läßt eine fortschreitende Steigerung für die Zukunft erwarten. Aber die Ursachen ber Bewegung liegen eben so sehr im Bolk und in ber Zeit, als in dem Naturel bes Königs.

Hätte ber König mit seinen Herzenswünschen das Herz des Bolfes und unserer Zeit getroffen, so ware, nach der 25jährigen Kompression, die sein Bater ausgeübt, sogleich eine noch viel größere Bewegung des Bolfs erfolgt, als wir sie erlebt haben. Die bloßen Ereignisse, die wir jest vor uns sehen, hätten wir hinter uns, und auf die bequemste Beise von der Welt, wie einen Geburtstag oder ein Frühlingssest durch den bloßen glücklichen Thronwechsel. Es ist gerade umgekeht gekommen.

Durch sein Ibeal in Politif und Religion ist ber König nach einander mit allen Provinzen in Widerspruch gerathen, mit der Rheinprovinz in einen politischen über die freie und deutsche Gesetzebung, mit Ostpreußen und Schlessen über die Versassungsfrage, ob das väterliche Gesetz vom 22. Mai 1815 oder fort und fort die jedes

malige allerhöchste Entschließung bas Grundgeset bes Staates fei; mit verschiebenen Stadten über Die Religion. Der Ronig hat Salle, Berlin, Konigeberg, Breelau gurechtgewiesen, er hat sich burch bie Demonstrationen gans ger Provinzen und großer Bolfeversammlungen "nicht imponiren laffen," fich entschieden gegen die freie Richtung ber Lichtfreunde erflart und fur die hierarchische pietistische, obgleich fie fast ohne allen Salt im Bolfe ift und nur Beiftliche, Beamte und etwas Abel aufbringen konnte, seine Sympathie ausgedrückt. Diese Differengen find fehr gewagt; ber Ronig ift ein machtiger Berr; aber er überfchatt feine Dacht. Die Urbeit ber Jahrhunderte ungeschehen ju machen, mare eine fo große Bermuftung, bag er baju geradezu ein zweites Bolt und die Ueberwältigung feines eignen nothig hatte und auch bann noch nicht jum 3med gelangen wurde. \*)

Interessant ist die Differenz mit Königsberg. In ihr wird der Gegensatz möglichst abgestumpst, ohne Zweissel aus dem Gesühl, daß eine Regierung denn doch seine Dogmen schaffen könne und den Zeitgeist nehmen und gebrauchen müsse, wie sie ihn gedildet sinde. Der Masgistrat von Königsberg protestirt am 23. Sept. gegen die Anmaßung der pietistisch-hierarchischen Partei. Es ist wohl zu merken, daß dieser Protest später ist, als die Erklärung des Königs gegen den Berliner Magistrat, daß unter den Frommen seine treuesten Diener wären. Der Königsberger Magistrat "fürchtet Sekten," er hat den wahrscheinlichen Abfall der Lichtfreunde im Sinn

<sup>\*)</sup> Das Toleranzebict von 1847, welches Givilehe, Austritt aus bem Shriftenthum und freie Gemeinden freigiebt, milbert ben Conflict und befriedigt bie gemäßigte Debrzahl.

(ber feitbem , bevor noch biefer Auffan jum Drude gelangte, erfolgt ift.) Die Dehrzahl halte feft am "Glauben ber Bater," fie wolle aber nicht, baß Ginzelne in traffer Form ihr vorschreiben, mas fie glauben folle, mas nicht. In der Rirche wolle fie bleiben: aber fie wiffe bie Forderung ber Rirche von allem Sierarchischen au fondern." Der Magistrat überläßt schließlich bem Könige, was er thun will. — Der König "hat ber Borftellung des Magistrats mit Wohlgefallen die Ueberzeugung entnommen, daß die Dehrzahl der Ronigsberger am Glauben ber Bater treu festhalten will, und daß die Spaltung der Rirche in Seften ein großes Uebel fein werbe. Der Magistrat werbe in einer Beit, wo es mit mehr Rühnheit, als es je von vielen Seiten versucht wird, ben Glauben ber Bater anzugreifen und in seinen Fundamenten zu erschüttern, seinerseits auch bemuht fein, bas treue Festhalten an jenem Glauben nach bestem Bermögen überall ftugen und fördern zu helfen und dadurch bie Sektenspaltung und die Bertauschung der kirchlichen Autorität gegen Die Despotie jeder individuellen Meinung entgegenwirfen, welche fur fich Lehrberechtigung ber evangelischen Gemeinde gegenüber in Anspruch nimmt." - Leider ift es ewig unmöglich ber Despotie ber individuellen Bernunft anders zu entgehen, als daß man feine eigene Bernunft bagegen fest. Die Differeng zwischen bem Ronige und bem Magiftrat ift nicht geringer, als fie in Salle und Berlin war, sie verwischt sich nur durch ben unbeftimmten Ausdrud: "Glauben ber Bater," unter bem ber Magistrat den Rationalismus, ber König die Drthodoxie versteht. Die Differenz murbe gleich hervortreten, wenn jeder Theil fagte, was er glaubte und mas

nicht. Indessen beibe Theile wissen auch, daß eine nähere Erörterung überflüssig ist. Jedermann lieset zwischen den Zeilen und weiß, der eine Theil will die Freiheit, der andere die Autorität.

Die religiöse Differenz nimmt eben darum, weil sie eine so entschiedene ist, das öffentliche Interesse so ledshaft in Anspruch; und sie ist um so entschiedener, je ausgebildeter das Gefühl der Geistesfreiheit in Deutschland wurde und je mehr Gewicht der König auf die Wiedersherstellung der Rechtgläubigkeit oder des "wahren Christenthums" legt. Das Christenthum ist aber ein zweischneidiges Schwert: seine Wahrheit ist der Menschund seine Realisirung der wirklich geistig und sozialspolitisch befreite Mensch.

Diese Wahrheit ist jest enthüllt; und die religiöse Bewegung, die von der Reaktion so sehnlich herbeige-wünscht und auf alle Beise geschürt wurde, hat den Sinn: von der einen Seite das Eindringen dieses Be-wußtseins der Freiheit und der Bildung in das Bolksleben, von der anderen den Widerstand dagegen. Die Menschen sollen Religion haben, das Herz der Menschen soll sich mit einem wesentlichen Inhalt erfüllen und bewegen lassen; der Streit ist nur der, ob die alte Privatgläubigkeit oder die universelle Humanisirung und die demokratische Realisirung des Christenthums, nach dem alle Menschen Brüder und gleich sind, den Inhalt der neuen Religiosität ausmachen soll.

Der kantische Rationalismus, ber ben Christen leiblich vernünftig, der jetige, der ihn zum Menschen, zum gebildeten, freien und emanzipirten Menschen macht, die Auftlärung, die Philosophie, die schöne Literatur und die große Revolution, die sozialen Brobleme sind über Deutschland gefommen. Längst ift im theoretischen Gebiet bie Freiheit von aller Autorität erobert und im praftischen bas Ideal geltend gemacht, bag jedes Bolf fich nach feis ner Bilbung jebesmal feine Gefete felbft ju geben habe. Die Formen, in benen bas Bolt fich felbft feine Befege, biefe einzige nicht freiheits-feindliche Autoritat, freiren fann, find entbedt und bei ben gebilbeten Bolfern in Anwendung gebracht. Es ift alfo gang ungweifelhaft, baß in unserer Zeit und in Deutschland weder die Autoritat ber Priefter, noch bie perfonliche Willfur bes unumschränkten Ronigs die Bergen ber Menschen ju gewinnen und zu feffeln im Stande ift. Das illuforifche Christenthum faßt nicht mehr, bas mahre Christenthum, fein mahrer Sinn, fein Befen, ber freie Den fc und beffen Realifirung, murbe aber allerdinge die Aufgabe unferer Beit in ihrem gangen Umfange lofen. In biesem Sinn ift unsere Zeit religios, in biesem Sinn ift bie religiöse Bewegung in Deutschland schlechthin Freiheitsbewegung.

Lassen wir uns einen Augendlick auf die Differenz ein, um ihre Bedeutung aus ihrer eigenen Kassung zu erkennen. Die Einen wollen den Glauben, einen bestimmten Glauben; die Anderen wollen sich auf nichts Bestimmtes einlassen. Die den bestimmten Glauben wollen, haben unglückliche Bersuche gemacht, ihn festzusehen. Die Pfassen können nicht mehr sestsehen, was die Menschen glauben sollen, sie sind selbst nur darüber einig, daß sie eristiren mussen. Um über die Dogmen einig zu werden, können sie aber auch nicht mehr abstimmen; denn keln Mensch nimmt heutzutage noch den Glaubenssa als ein Geseh, sondern lediglich als eine Sache der Privatmeinung. Die Augsburgische Konsession zu besehlen, wie bies die fachfischen Minister versucht haben, ift alfo ein vergebliches Unternehmen. Die fachfischen Minifter glauben felber nicht mehr an alle bie Berrlichfeiten, 3. G. ficherlich nicht an den Teufel und feine großen Bermuftungen, Sagel, Best und Sturm auf Erben; sie haben ohne Zweifel felbst ihre Zweifel; was wollen fie also ben Glauben für andere befretiren? Es handelt fich heutzutage nicht mehr um die Sapungen ber Theologen ober Pfaffen, es handelt fich nicht mehr um einen beft im mten Glauben, es handelt fich gar nicht mehr um ben Blauben und um die Rirche, fondern um die Freiheit bes Beiftes und ber menschlichen Befellichaft. Die freien Gemeinden find feine Rirche. Die Rirche ift die Bemeinschaft ber Theologen, welche die Befege bes Blaubens feststellen, Rirchenversammlung gang fonsequent Bfaffenversammlung; bie freien Gemeinben bagegen, wie fie jum Beispiel bie Deutschkatholifen bilden, find, fo lange fie nicht wie bet in die Sande von Pfaffen fallen, lauter gleiche Menfchen, welche ihr Leben felbst ordnen und ihre theoretifche Fortbildung jum Ergebniß ber Zeitentwickelung Ihre hauptaufgabe ift baher bie Erziehung. Die Selbstbestimmung ber Bemeinden ift Freiheit; bie Berrichaft ber Theologen Bierarchie.

Es ist nun dahin gekommen, daß die Pfaffen in der That abgeschafft sind. Als Herrscher und Gesetzgeber existiren sie nicht mehr; wo sie als Beamte existiten, kommt es darauf an, sie zu einsachen Gemeindezgliedern und ihre Funktionen zu wissenschaftlichem unterricht zu vermenschlichen. Die Religion für die große Herzensangelegenheit der freien Menschen, die Begeistezung für ihre gemeinsame Aufgabe — das ist kein Mos

nopol einer Zunft, sondern eine Angelegenheit der ganzen Gemeinde und nicht nur der Einen, sondern aller freikonstituirten und freidenkenden Gemeinden.

Weil es unmöglich ist, neue Dogmen aufzustellen und eben so unmöglich, die alten festzuhalten, so fällt alles Interesse bei der religiösen Bewegung in die Freisheit auf der einen und in den Widerstand dagegen auf der andern Seite. Deshalb ist auch die ganze religiöse Bewegung in Deutschland eine politisch e und sie ist dies

- 1) der Form nach; benn sie ist in Preußen nun einmal augenscheinlich ein Konflift der rationalen Bildung unserer Zeit mit dem Ideal des Königs und der pietistische hierarchischen Bartei.
- 2) bem Inhalte nach; benn weber die Lichtfreunde, noch die Deutschfatholiken wollen ein Dogma oder einen anderen "Glauben", sondern sie wollen Geistesfreiheit und Gemeindefreiheit, sie wollen theoretische und praktische Emanzipation. Sie wollen keine Sekte bilden, sie wollen das vorstellen und ausüben, was ihnen am Herzen liegt und was sie sind, sie wollen freie Mensch ein, die frei konstituirt sind, und die Bildung der Zeit durch Leben und Schule auf ihre Nachkommen bringen.

Sobald die religiose Bewegung in Deutschland zur vollständigen Klarheit über ihren Inhalt und ihre Lage gesommen ist, wird die Scheidung von der Kirche überall vor sich gehen, eine Scheidung wodurch sich keine Sette oder Glaubensnüance bildet, sondern wodurch sich die Reformation des 19. Jahrhunderts vollzieht, die nothwendig eine totale Freiheit im Auge haben muß, weil es gegenwärtig klar ift, daß eine geistige

Freiheit nur in politisch-fozialer Konstituirung gesichert und realifirt werben fann. Die Lichtfreunde find bis jest bei ber theoretischen, ber Geiftesfreiheit ftehn geblieben. Sie entspringen aus bem alten und neuen Rationalismus. Das Dogma genirt sie wenig, weil es überhaupt die rationalen Protestanten, b. h. Die große Maffe unferer Beitgenoffen, nicht genirt. Es handelt fic vornamlich um die Bibel, die zwar immer frei ausgelegt, aber boch jum Grunde gelegt murbe.

Wislicenus in feiner Schrift: "Db Schrift? Db Beift?" macht nun ben Zeitgeift und bie Philosophie ausdrücklich jum Prinzip und hebt badurch bie jum Grunde liegende Bibel und ihre Autorität auf. Es ist richtig, baß er bas ausbrudlich thut, was fonft jebe Beit nur unbewußt gethan hat; - aber die Lichtfreunde fommen mit dieser Theorie nicht von der Stelle. Warum nicht? Weil sie fich gegen die Kirche und das Pfaffenthum nur erflären, nicht bagegen hanbeln, ihm bie Maffen ber Menschen zwar auffassig machen, sie ihm aber nicht entreißen; weil fie fein eignes neues Leben beginnen, sondern in der Kirche bleiben und wenn auch bei einem freieren Blauben, boch immer beim Glauben bleiben; weil fie fich nicht nach ber Freiheit, von ber fie durchdrungen find, fonstituiren, sondern wie ber Konigsberger Magistrat, ..erwarten, mas ber König thun wird."

Was der König thun wird?! Der König hat erflart, "was er thun wird," und er hat den Lichtfreun= ben gang richtig gerathen, ale er ihnen in Salle fagte, sie möchten sich auf ihre eignen Kuße stellen muffen fie es in Maffe thun. - Der König nannte bies "eine Sefte bilden," weil er fich ben Erfolg nicht

als totale Befreiung vom Glauben, sondern nur als eine Modifitation des bisherigen Glaubens vorstellte und der Bewegung feine Ausbreitung und keine Energie zutraute. Der König wurde aber seine Ansicht von der freien Sektenbildung sofort ändern, wenn die Lichtfreunde zum klaren Bewußtsein kamen, sich konstituirten, wie es pfaffenfreien Gemeinden zukommt, und wenn dann die Rassen ihnen zusielen, die im Grunde der Seele mit ihnen überseinstimmen.

Allerdings find schon die Bolkeversammlungen und die unzähligen Proteste gegen die Pietisten gelungene Bersuche, um sich von der Popularität der Sache zu überzeugen; aber sie sind noch eingehüllt in den Rebel der Glauben öfreiheit, es fehlt ihnen noch der flare Begriff der wirklich en Freiheit, der Freiheit vom Glauben überhaupt und die daraus entspringende konstituirende Energie. Die Lichtfreunde thun noch nicht, was sie wollen, ja, sie sagen noch nicht einmal, was sie denken.\*)

<sup>\*)</sup> Seit 1845 ift ber Fortschritt gemacht. Die "freien Gemeinben" find ausgetreten. Die Glaubensbifferen; ift für fie teine Frage mehr. Ihre Aufgabe ift humane Conftitui: rung und ber humane Inhalt bes Gemeinbelebens: Schule, Biffenschaft, Runft und Politit. Die Schwierigkeit ift bier feine anbere als in allen menfchlichen Dingen, querft muffen bie Bemeinben groß und machtig, reich und gebildet fein, um wirklich "freie Gemeinben" ju bilben, und bann ift es Blar, bag erft bic freien Gemeinben bies alles erreichen konnen. Diefer Birtel, ber bie hauptichwierigkeit aller Entwickelung ift, lofet fich nur baburch gur Spirallinie bes Fortichritts auf, bag bie theoretifche Freiheit fich lange vorher fporadifch verbreitet und überall ein: fchleicht, ehe bas Bewitter ber neuen Conftituirung ihre Griften; au einem anschaulichen und imponirenben Phanomen macht.

Dies ift bei ben Deutschfatholiten anders. Diese Bewegung gewinnt ihre tiefere Bebeutung schon burch ben totalen Absall von der römischen Kirche. Die eigentliche Kirche, das Pfaffenthum, welches Dogma und Gemüth beherrscht, ist die römische Kirche. hier ist der Pfaffe ganz unterjocht, ganz entmenscht und gebrochen. Seine Aufgabe ist, diese Unterjochung und Zerstörung des freien Menschen, die er in sich verwirklicht sieht, überall zu vollziehen, damit Alle dem allgemeinen Wahn zum Opfer fallen:

"Unsichtbar wird Einer nur im himmel, Und ein heiland wird am Kreuz verehrt, Opfer fallen bier, Beber Lamm noch Stier, Aber Menschenopfer unerhört.

Bon dieser totalen Vernichtung des Menschen durch den Katholizismus gibt es nur Eine Befreiung: die totale Wiederherstellung des Menschen und die Vernichtung des Pfaffen in allen Menschen.

Mit dem ersten Bort, welches die Deutschfatholiken gesprochen, erscholl dieser goldene Morgenruf einer neuen Zeit: "werdet wieder Menschen, werdet frei!" Sie sagen und predigen empfänglichen Gemüthern, dem seinen Ohr des Bolks, dem letten Richter über alle Beisheit: "Bir wollen Alle Brüder sein und brauchen keine Pfassen, wir proklamiren keinen Glauben, wir proklamiren die Liebe, und diese Liebe verwirklicht sich in der Gemeinde freier und solidarisch verbuns dener Menschen, deren Aufgabe eine ideale, die Geistesfreiheit ist und eben so sehr eine reelle, die Erziehung und die Sicherung der Einzelnen im Ganzen." Durch das Lettere treten die neuen

Gemeinden an die Stelle der Korporationen und würden, wenn sie Ernst mit der Praxis der Berbrüderung macheten, in viel umfassenderem Sinne leisten, was früher die Korporationen zur Aufgabe hatten. Ronge sagt in seinem "Zuruf": "der Geist der Liebe läßt das Wort des Evangeliums nicht als Spielpuppe, das Evangeslium nicht als dogmatische Zauberschranke, nur den Geistlichen zugänglich, bestehen; er dringt auf Bestolgung des Wortes, auf Bethätigung der evansgelischen Lehren."

Das zweitausendjährige Spiel mit ber Bruderliebe foll Ernft, ber Bauber bes Dogma's geloft, Die Bethas tigung ber driftlichen Lehren die Aufgabe werben, bas heißt in der That den mahren Sinn und Zwed bes Chriftenthums ergreifen. Der mahre Sinn bes Dogma's ift ber Mensch und bie menschliche Freiheit, Die jedermanns Sache ift; die abgedroschene Redensart ber "allgemeinen Menschenliebe" gewinnt aber erft einen Sinn, wenn fein Glied ber Gemeinde verloren geht und verkommt, wie nur ber feine Rinder liebt, ber fie gu mahren Menschen ausbildet und zur Erreichung ihres höchften Zwedes geschidt macht. Die Liebe reell zum Prinzip machen, heißt die Praxis ber humanitat - bie Freiheit - jum Prinzip machen. Daher bie Ronftituirung freier Bemeinden.

Die Lichtfreunde machen Opposition gegen die Obsturantenpartei, die das Heft in Händen hat. Es könnte scheinen, als wäre dies fühner und mehr gethan; auch haben die Lichtfreunde diesen Schein bereits gebüßt; es ist aber bennoch weniger gethan. Könnten sie ihren Zweck erreichen und die Obsturanten aus ihrer politischen Stellung vertreiben, um an ihrer Stelle das

Licht des Rationalismus und der Philosophie wieder jum Regiment bringen; so ware ihre Aufgabe gelöft, die Sachen ftanden aber nicht besser, als wir sie schon früher erlebt haben. Erst wenn das Licht nun weiter leuchtete oder gar zündete, würde eine Resormation entstehn, man wurde thun, was man denkt.

Das Prinzip ber Deutschkatholiken bagegen ift unmittelbar der freie Mensch. Darnach konstituiren sie sich und verwandeln ohne weiteres die unmenschlichen Formen des Aberglaubens und des Pfaffenthums in die menschlichen Formen der heutigen Bildung. Daher die Kraft dieser Bewegung; darum haben die Deutschkatholiken so unendlich viel geleistet — eine neue Welt erobert für sich und ihre Nachkommen.

Es ift zu vermuthen, baß bie Lichtfreunde und bie Deutschfatholifen noch in einen Strom zusammenfließen werden, es ift zu munichen.

Die Bewegung beider Strömungen beweis't aber, daß weder hier, noch dort die Obsturanten und Pfaffen auf das ganze Bolf rechnen können und daß die Aufflärung so gut, als der Aberglaube die Maffen in Bewegung sett. Die Bildung und Philosophie des Jahrhunderts ist durch diese Bewegung zur Herzenssache des Bolfs, d. h. zur Relizgion geworden.

Man wurde sich sehr irren, wenn man die Literatur und die Aussprüche der Theilnehmer, ja, wenn man selbst das Bewußtsein der bewegten Boltsmassen, wie es sich giebt, beim Wort nahme und mit fritischem Hochmuth darüber herführe. Es ist natürlich, daß die ersten Bersuche der neuen Richtung, sich auszusprechen, den Bersuchen eines Kindes gleichen, welches gehen lernt. Die Röthener Berfammlung, fatt unmittelbar bie Ronfituirung ungabliger neuer Gemeinden zu beschließen, erflart fich felbft fur ben richtigen, Die Bietiften und Obsturanten für ben unrichtigen Protestantismns. Bas beißt bas? Richts weiter, ale wir wunfchen einen philosophischen Rultusminifter und wollen die Pietiften aus ber Regierung haben. Damit mare aber wenig gewonnen; im Gegentheil, es ware viel bamit verloren. Man hatte gar feine Urfache, fich auf feinen eignen Ropf und feine eigne Rraft ju verlaffen; bas Bolf fame meber zur Selbstbestimmung, noch jum Selbstgefühl; Altlutheraner und Lammelbruder, ober wie bergleichen Rapricen weiter heißen, murben wieber in die Opposition geworfen, das milbe Licht ber unfruchtbaren Theorie wurde wieder trivial und bas große Experiment, welches Die Geschichte jest herbeigeführt, ob das Bolf in Daffe ein freies Gemeindeleben und feine reellen 3mede, Schule und folidarische Verbindung ber Gemeindeglieber, Ab-Schaffung ber Pfaffen und bes Aberglaubens wunfche und ertragen konne, ginge ganglich verloren. jest gemacht werden, biefes welthiftorische Experiment, es fann eine Reformation bes Protestatismus und feine birefte Auflösung in Freiheit und humanitat, in frei fonftituirte Gemeinden mit bem 3med ber Bildung und Berbruberung burchgeführt werben. Die protestantischen Freunde wurden unter ben jegigen Umftanben ohne Zweifel gange Gemeinben, ia, gange Stadte und Provingen gewinnen; aber fie muffen feinem Pfaffen trauen, ber nicht felbft gegen bie Pfaffen auftreten und einfaches Gemeindeglied werden will, bis er von ber Gemeinde etwa wieber jum Lehrer ober Borfteber eingeset wird. Die Pfaffen und

bie Pfrunden muffen ganglich bei Selte bleiben: "Trachetet am ersten nach der Freiheit, so wird euch alles Unsbere von felbst zufallen."

Roch viel konfuser und gang voller Borgeit ift bie Erflarung ber Leipzig - Dreedner Borftande ber beutichtatholischen Gemeinden vom 15. Juli. Man hört ben fachfifchen Bhilifter predigen und über ber Bredigt vergift er ben Inhalt. Die Bedeutung ber Bewegung liegt weit hinaus über biefen altlutherischen Rebel vom "reinen Bort Gottes," vom "Seiland und Erlofer", ben bie armen Sachsen in ihrer versumpften Atmosphare eingefogen. Bare bamale in Balaftina bie Belt erlofet morben, meine Berren, fo hatten Sie heute nichts mehr gu reformiren. Inbeffen Ihre Erflarung ift vom 15. Juli, bie fachfische Geschichte hat feitbem manches aufgeflart, in biefen 6 Monaten werben Sie fich ohne Zweifel felbft von Ihrem Lutherthum erlofet haben, und die felbfterlos fende Rraft unferer Beit ober bie Autonomie bes menfchlichen Geiftes wird Ihnen flar fein.

Selbst Rong e's "Zuruf" und seine "fatholischen Dichtungen" tragen noch bas Gepräge einer Dämmerung ber Wahrheit, die von seiner reellen Wirksamkeit unendslich weit übertroffen wird. Auf die Praxis aber kommt es hier an.

Dies Verhältniß wird von allen benen übersehen, die sich einfach an die Worte der neuen Reformatoren halten, oder gar gelehrte, tiefsinnige, poetische und philosophische Forderungen an die Führer dieser Bewegungstellen. Ihr Verdienst ist die Sympathie mit dem Bolke und die Sympathie des Bolks mit ihnen — etwas bisher ganz Unerhörtes unter und; — und diese Bewegung des Bolks in Nasse läutert Alle, die dabei sich wirklich

22\*

zu betheiligen fähig find, von felber. Die Kührer müssen nothwendig dieselben Fortschritte machen, die das Bolf macht, und der Fortschritt des Bolfes von dem Widerwillen und der Gleichgültigkeit an dem alten verblichenen Ideal zu einer großen ernstlichen Begeisterung für eine freiere Form des Lebens und Denkens ist ein ungeheuerer Aufschwung. Die Freiheit wird dadurch Herzensssache des Bolkes, und die Erfahrung davon muß die Führer heben und die edle Seite ihres Geistes zur raschen Entwicklung bringen.

Die Rudtehr zu dem religiösen Intereffe ift daher tein Abfall von der Freiheit, sie ist nichts anderes als die Rudtehr zu der Quelle aller Bewegung, zu dem Herzen des Bolfes, sie ist tein Berlassen der philosophischen und politischen Freiheitsideen, sie ist vielmehr eine Concentrirung des ganzen bisherigen ideas len Erwerbs zur einfachen Gemuthsbewes gung des Bolfs.

Ist die Bewegung nun fähig, sich durchzuseten und das Bolf in immer größeren Kreisen zu ergreisen, woran wir keinen Augenblick zweiseln, so kann ihr Resultat kein anderes sein, als die theoretische und praktische Bestreiung der Deutschen im Sinne unserer Zeit. Was sich das Deutschthum träumt, was sich die "Christlichen" vorspiegeln, was wirklich Patriotisches und Dogmatisches in den einzelnen Theilnehmern lebt und kocht, — Alles dies wird von der unerbittlichen Flamme der Philosophie geläutert und von dem Zeitgeist in die klaren Iwecke der humanen Freiheit verwandelt werden.

Können die "Christen" ein neues Dogma machen? Rein! Warum nicht? Beil es niemand intereffirt. Können bie "Deutschen" etwas spezisisch Deutsches machen? Rein! Warum nicht? Weil ihre Philosophie und Bildung, weil mit einem Worte die Freiheit, die sie ja doch nur wollen, unter welcher Form es auch sei, fein Monopol des deutschen Ramens, sondern etwas Allgemeines ist.

Das aber ift allerdings acht Deutsch bei ber ganzen Angelegenheit, daß man bei dem Prinzip und bei der Reinigung des Herzens beginnt, daß man die Freisheit zur Gemuthsbewegung und zur speziellen Erfahrung des ganzen Bolkes macht, bevor man zur politischen Resorm gelangt.

Auch vom Christenthum kann die Bewegung nur das Wahre, den eigentlichen Sinn und Zweck, nicht das Unwesen annehmen. Nimmt man das Christenthum in seiner dogmatischen, abstrakten, himmlischen Form, so wird es eine unerreichbare Unmöglichkeit: vom Himmel und seiner Seligkeit macht niemand die Probe. Das himmlische Christenthum und die Freiheit nach dem Tode ist die Fahne der Reaktion. Nimmt man sich dagegen vor, das Christenthum zu realisiren, d. h. sein waheres Wesen, den Menschen, zu realisiren, so wird es die Fahne der Freiheit. Das dogmatische Christensthum ist Reaction, das praktische Christenthum ist Freisheit und Humanismus.

Das Bolf steht der Praris des Christenthums, "alle Menschen follen gleich und Brüder fein," viel naher, als den Theorieen von den himm-lischen Dingen, die auch für den einsachen Berftand, selbst ohne alle Unterstügung der Raturwissenschaft, zum wenigsten problematisch sind.

Die Realisirung ber Religion, bie mit bem fogialen Ibealismus bes Chriftenthums. ber Liebe, Ernft macht, ift baber ein gewaltiger Strich burch bie Rechnung ber Reaftion. Bergebens hat fie mit ber Religion gebuhlt, vergebens bat fie nach ber Aechtung ber Bhilosophie an bas Chris ftenthum appellirt; sie ift im Begriff, in letter Inftang ihren Prozeß zu verlieren. Die Religion felbft, bas Berg mit feinen feurigsten Bunfchen wendet fich gegen fie; und je voller fich bie Rirchen ber "wieberhergeftell= ten , b. h. ber verwirklichten Religion" brangen, besto unmöglicher werden die alten wuften Traume ber .. geiftlichen und weltlichen Berren." Das beutsche Bolf braucht weiter nichts, als biefen Aufschwung für die Realifirung ber Religion allgemein zu machen, um alles Pfaffenthum und alle Desvotie mit einem Schlage los zu fein.

Diese Bebeutung muß jeder Mann von Einsicht ber Bewegung zugestehen. Die liberalen protestantischen und katholischen Priester, welche daran herummäkeln, weil sie von ihrem Kohl und ihrem theologischen Sauerteig gar nichts darin entdecken, die Gelehrten, welche an der Begeisterung die Gelehrsamkeit und an der Befreiung des Herzens den Staub ihrer Hörsäle vermissen, denen die Freiheit nicht positiv genug ist, weil sie nur den freien Menschen, nicht den Pfassen ponirt, — diese unverbesserslichen Feinde der Menschheit, die es vorhersehen, daß sie auch hier wieder nur die Motten sein werden, die in das neue Licht sliegen, nicht die Gäste bei dem Fest, zu dem es leuchtet, — haben bei dieser Gelegenheit nur die Einsicht, daß sie keine Aussichten haben.

Der liberale protestantische Geistliche und Professor bebenkt vor allen Dingen seine Pfründe und seine

Stellung. Die Freisten selbst werden immer dummer, je mehr sie "werden", so Drasede und Großmann, und nun gar wenn einer an einer Universität berühmt wird t er ist für immer mit seinem Kohl identisszirt. Eben so traurig steht es mit den liberalen Katholisen, wie Wessenberg und Kuenzer. Sie erschreden vor den Sektirern; der eine bleibt bei der "Kirche"; der andere will die Pfassen durch die versammelten Pfassen resormiren. Diese "ausgeklärten würdigen Männer" wollen keine Freiheit von den Pfassen, höchstens etwas freiere Pfassen.

Die Zeit dieser Halbheiten, der Ruhm, in einer absurden Stellung ein leidlich vernünftiger Mensch zu sein, der Liberalismus der jetigen Thevlogen, nicht mehr die Menschen, sondern nur ihre Schriften vernichten zu lassen, die Ehre, Alles mögliche zu wissen, nur nicht, wo uns der Schuh drückt, nur nicht, wo uns die Kehle zugesschundt wird, nur nicht, wo die Welt verwüstet, die Menschheit verderbt wird — der Ruhm und die Ehre dieser "Weisen" geht rasch zu Ende.

Es handelt sich jest nicht mehr um die verborgenen Tiefen der Beisheit, sie sind hervorzuheben; es handelt sich nicht mehr um gelehrte und geniale Prozeduren in Kunst und Theorie, sie sind zu verwandeln in gescheidte und geniale Thaten für's Bolf. Dieser Vorgang ist da. Er ist sehr unerwartet und in einer ganz neuen Schicht der Gesellschaft zum Vorschein gekommen. Es gehörte dazu weniger Hochmuth, als die Schriftgelehrten und Pharisäer besitzen, und mehr Zusammenhang mit dem Volke seignen herzens mit dem gründlichen befreienden Pulse unserer Zeit. Ehre den Männern, welche die neue Resormation unternehmen und ausssühren. Es gehört viel mehr Cha-

rafter, viel mehr Taft, viel mehr Berstand bazu, als unsere Schulfachse hinter bem Ofen sich traumen lassen. Der Erfolg kann aber auch nicht zweiselhaft sein. Die religiöse Freiheit, und ware sie noch so grundlich, muß sich in Deutschland burchseben, weil alle Bedingungen bazu gegeben sind.

### 2. Brief.

#### An den Redacteur der Opposition.

Burich ben 16. 3an. 1845.

Berehrter Freund,

Um Ihnen zu beweisen, wie sogar bas Material ber bespotischen Gesetzebung zu Thaten ber Freiheit benust werden kann, berufe ich mich auf die Schriften Gustav von Struve's zu Mannheim.

Diese Bücher sind ein juristisches Phanomen. Der Fall, daß Juristen mit Geist, Talent und Beharrlichseit ihre Sachkenntniß für die Freiheit ausbeuten, wie dies der Procurator Leu und der Stadtgerichtsrath Simon thun, ist eine ganz neue, sehr wichtige Begebenheit. Richts unterjocht die Menschen mehr, als die heutige Jurisprudenz, aus dem einsachen Grunde, weil die ganze positive Gesetzebung im Interesse der willfürlichen Herrschaft, die man zu deutsch Despotismus nennt, zu Stande gesommen ist. Das Studium und die Praxis der Juristerei verdummen auf gleiche Weise und bringen noch nebendei den Bettelstolz auf dieses Nichts von Freiheit, auf diesen Mangel alles wahren Rechts hervor.

Um fo ehrenwerther ift es von Struve, bag er bie freien Momente, in benen fich bie absoluten Gesetsgeber von ber Rothwendigfeit ber Sache haben hinreißen laffen, hervorhebt und benutt. Richt auf alle Befete, nur auf fehr wenige fann man fich berufen und diese wenigen ind Treffen ju führen, ift fo ziemlich bem Sochverrathe gleich. Benige haben bies bisher gemagt. Aber Struve geht noch weiter, er fritifirt mit ben guten Befegen bie schlechten "Befehle" und "Befchluffe," und hat, wie fich bas von felbst verfteht, barüber eine Ungahl Brogeffe zu beftehen, b. h. man beruft fich hier von biefem freien auf bie unfreien Juriften, feine Rollegen; und es ware fehr zu verwundern, wenn er ungeftraft bavon fame. Die Sache ift biefe: (vergl. Struve Actenft. S 93) Struve berichtet aus Mannheim vom 1. August: "Der in ber Buchhandlung von 3. Bensheimer hierfelbft erschienene und vorgeftern mit polizeilichem Beschlage belegte "Briefwechsel zwischen einem ehemaligen und einem jegigen Diplomaten, herausgegeben von Buft. v. Struve" ift geftern auch mit gerichtlichem Beschlage belegt worben. Als Grund für die gerichtliche Beschlagnahme wurde angeführt:"

"S. 194 ber vorliegenden Denkichrift fei die Beshauptung aufgestellt, daß die Karlsbad ex Besichlüffe das Berbrechen des Hochverrathes begründeten; da die großh. babische Regierung die damit gemeinten provisorischen Verfügungen der hohen Bundesversammlung befannt gemacht habe, und noch an beren Befolgung festhalte, so sei jene Leußerung als ein auch der badischen Regierung gemachter Borwurf der Theilnahme an einem Verbrechen, folglich als eine Besleidigung dieser anzusehen. Deshalb und da die erste

Hälfte ber S. 193, ber 2. Sat ber 3. Seite und ber Schluß bes 5. Briefes (S. 12. 13.) eine mehr ober minder birefte Aufregung zum Ungehorsam gegen die bestehenden Gesetz resp. die sie vollziehende Staatsgewalt enthalte, werde die polizeilich verfügte Beschlagnahme richterlich bestätigt."

Die infriminirten Stellen lauten wörtlich wie folgt: S. 194. baß bie Rarlsbader und Wiener Befchluffe bas Berbrechen bes Hochverzrathe begründen, habe ich bereite in früheren Briefen nachgewiefen."

"Es handelt fich alfo hier nicht von einer Schimpfrede, sondern von einer juriftischen Deduktion. Es fragt fich baher, ob die Thatsache, auf welcher sie beruht, mahr, und die Schluffolgerungen, welche baraus abgeleitet murben, richtig find. Ift biefes ber Fall, fo muffen fich alle babei betheiligten Bersonen diese Anschuldigung gefallen laffen, weil fie mahr ift. Die Thatsachen beruhen auf Rotorietät, die Form ber Darftellung ift nicht angegriffen worden. Wären daher auch die aus denselben abgeleiteten Schlußfolgerungen irrig, fo fonnte biefer bloße Berftoß gegen bie Logit nicht einem Berftoß gegen bas Strafgefet gleich geachtet werben. Giner Regierung hat von Struve das Verbrechen des Hochverraths nirgende vorgeworfen, weil er ale Jurift weiß, bag eine moralische Berson ein Berbrechen nicht begehen tonne. Die betheiligten Diplomaten aber mußten nach unferem Breggeset felbft flagend auftreten, wenn fie ben betreffenden Vorwurf von fich abmälzen wollten."

"Die weiter angegriffenen Stellen lauten wörtlich, wie folgt: S. 193. Diejenige Ordnung der Dinge, welche sich grundet auf Unrecht und Unfreiheit, erkenne

ich nicht an. Lanbständische Berfassung, Preskreiheit, Religionöfreiheit und Handelöfreiheit sind im politischen Leben, was im Familienleben Hab und Gut, Frau und Lind sind. Unsere Regierungen sollen und herausgeben, was sie und widerrechtlich entrissen, dann wird jeder Ehrenmann geneigt sein, das begangene Unrecht zu verzgessen. Allein so lange sie auf ihrem Unrecht beharren, kann und darf kein Frieden sein zwischen dem deutschen Bolf und den deutschen Regierungen. Dieser Friede wäre erkauft mit unserer Schande, diese Ruhe gründete sich auf unsere Herabwürdigung, diese Ordnung wäre die Folge der Umkehrung aller Begriffe und aller Gessühle, von welchen der strebende Mann nicht abweichen soll, so lange seine Pulse schlagen."

"Der zweite Sat ber britten Seite sagt: Glaubst bu, die deutsche Nation werde noch lange die Fesselntragen, welche die Karlsbader und Wiener Beschlusse ihr anlegten?"

"Endlich der Schluß des 3. Briefes (S. 12. 13.) lautet folgendermaßen: Ich möchte daher doch den deutsichen Diplomaten rathen, nicht allzufest auf die vielgerühmte Geduld der Deutschen zu pochen. Was dieselben seit dem Karlsbader Kongreß als Krankheitszeichen zu beklagen belieben, dürften doch vielleicht Zeichen der Ungeduld sein. Die der freien Entwickelung der Nation entgegengesetzten Schranken sind als solche erkannt worden. So lange die Zahl der bei diesen Schranken ansgelangten Borläufer gering war, mochte man sie wohl zerstreuen. Allein allmählig rücken die Massen nach. Mit jedem Tage vermehrt sich das Drängen. Die Nation will ihren Entwickelungsgang gehen, und überzeugt sie sich, daß dieses nicht anders möglich ist,

als vermittelft gewaltsamer Zertrummerung ber ihr entgegengestellten hemmniffe, so gerathen biese in große Gefahr, burch bie Krafte ber Maffen beseitigt zu werden."

"Ob die inkriminirten Stellen etwas Verbrecherisches enthalten, so schließt Struve, ober ob nicht vielmehr eine wohlgemeinte, aus genauer Kenntniß der Nation abge leitete Warnung — diese Frage wird vor unseren Gerichten verhandelt werden."

Man hat die öffentliche Berhandlung ftreitig gemacht; aber biefe Frage, die Sauptfrage ber deutschen Gegenwart, ift in Jedermanns Munde, es gibt fein Mittel mehr gegen sie, und eben so allgemein befannt ift bie Antwort. Das Bericht, fo berichtet uns ber 2. Theil bes Struvischen Aftenftudes, ber une noch vor bem Drude Diefes Briefes ju Geficht tommt, hat Struve freigesprochen. Das geheime Bericht, Die verborgene Regierung, Die verfälfchte Breffe breiten eine bichte Rebelwolfe über Deutschland; und bennoch bleibt die wirkliche Lage ber Dinge fein Geheimniß. Der Drud Diefer Finsterniß felbst ift ein Feuersignal ber Freiheit. Wozu ware bie Unterbrudung nothig, wenn nicht alle Röpfe ju freien Bedanken, alle Bergen ju großen Sympathicen fich erhöben? Warum cenfiren bie Nordameris faner ihre Beitungen nicht? Beil es überfluffig ift.

Die Staatstunst ist eine Steuermannstunst. In Dentschland scheint es, brauchen die Piloten den Rebel, um die Lippen zu vermeiden. Welch ein Widersinn! Die Opposition ist die Lippe. Sie eristirt im Rebel so gut, als im hellen Sonnenlicht, und während die Regierung sich nur mit ihrer Polizeilaterne aufstärt, hat das Publikum im Rebel selbst sehen gelernt. Eine Signalsprache, statt der deutlichen Rede der freien Press,

1

eine allgemeine Freimaurerei, statt ber öffentlichen Meinung ift eingeführt, die Worte find zurudgetreten in basherz der freien Manner, wo die Sathe selbst nicht mehr widerlegt, sondern nur rerwünscht und bestegt werden barf. Die Unterdrückung erzeugt von selbst den Gegenstoß.

Diefe Bahrheit fpricht fich in allen Erscheinungen ber letten Beit aus. Die Journale werben verftummelt; man liefet zwischen ben Beilen. Die Buth gegen bie Freiheit wird gur Berftorung; man publigirt, wie Struve, bie Zeitungen ale Bucher über 20 Bogen. Die Schriftfteller werben verwiesen, prozesfirt, eingesverrt; es treten immer neue, immer fühnere, immer gludlichere auf. Die Bhilosophie mird verboten: fie verdichtet fich gur Reli= gion. Die Bucher werben verfolgt; lebendige Berfonen treten auf die Buhne. Diefe verfammeln bas Bolt, fie werden entfest, verflagt, und jum Schweigen verurtheilt; bas Bolf verfammelt fich ohne fie und jeder aus bem Bolf ift ein Redner. Auch dagegen gibt es ein Mittel: Die öffentlichen Redner werden bestraft; aber die Freiheitsfrantheit ift unverwüftlich: die Menschen benten, bichten, fcreiben, reben, - eriftiren. Endlich fcheinen Die Ginzelnen überwältigt, Diefer Redafteur, Diefer Literat, Diefer Redner, Diefer Lichtfreund, Diefer Brediger; ba treten die Behörden, die Daffen, Alle treten auf, bas Leben und Lebenlaffen ift vorüber, Bereats ertonen, Die Sahne fnaden, Tirailleurs und Belotons geben Feuer, bier fturgen die verhungerten Meuterer, bort bie friedlichen Spazierganger, den Carneval unterbrechen Draaonerichwärme; ber Rothftift bes Benfore hat fich in Ballafche und Buchfenfugeln verwandelt, die ausgestridenen Gedanfen in ausgestrichene Menfchen; und die Rube herricht in Deutschland. Die Rube? -

Belch eine Entwickelung! und in wie kurzer Zeit! Ift bies bas alte Deutschland? Ift biefe gefnechtete, be-Schoffene, ju Baaren getriebene, grollenbe Daffe bas alte philosophische, geiftcofreie Deutschland? Es wetteifert im Berbannen mit Spanien, im militärischen Buschlagen mit ber frangofischen Reaftion, im Geiftesbrud mit ben italienischen Bfaffen; aber es fteben Manner auf, wo man nur Lumpe ju finden bachte, Belben, wo arme Gunder, Briefter werben Befreier, Soldaten benfen und reben, Beamte führen bas Wort ber Opposition. Schon ift es überfluffig zu befehlen, baß bie Journale nicht für bas große Bublifum geschrieben werben follen; bas große Bublifum weiß ohne Journale und trop ber schlechten Journale, mas es will, und die Journale murben aus Berft intereffant fein, wenn fie nur fo viel berichten burften, ale bas große Bublifum benft und will.

Die Ausbreitung ber Bewegung ift nicht mehr gu laugnen, die Maffen find in fie verwidelt, ja bie Dajoritat ift ihr gewiß, subald fie ein gewiffes philistrofes Daß nicht überschreitet. Run wird es aber auch zum Bewährenlaffen Diefer Mittelmäßigfeit nicht fommen; Die Begenfate find unverfohnlich. Bebe Concession mare nur ein Bersuch der Reaktion, die Bewegung um ihre Früchte au betrügen. Richts ift gewonnen, was nicht ohne Widerrede von der allgewaltigen Be geifterung und Uebereinstimmung ganger Be völferungen erobert wird. Die Beifteefreiheit wird genommen, gewährt wird fie nicht: Die Preffreiheit fann nur thatsachlich eriftiren; wenn die gange Raffe bes Bolfe fie nicht mehr entbehren fann, fo wird fie fein allen Befeten jum Trot, wie jest alle guten Befete fie vergebens befretirt haben, weil Die Berichte nicht

nach ben § ber Staatsgrundgesete und ber Prefigesete, sonbern nach den Berordnungen und Befehlen der Minister entscheiden und seltsamer Beise auch bas Bolt vor furzem noch gar keine anderen, als solche Entscheidungen erwartete: bie politische Freiheit ift ganz in demselben Falle.

Es ift baher nur Ein Beil für uns, ber vollstänbige Sieg ber jepigen Bewegung über bie Reaftion. Benn ber Dichter Recht hat, welcher uns zuruft:

"Frei sein ist nichts, frei werben ift ber himmel!" fo ist Deutschland jest gludlich. Es kommt nur barauf an, baß es sein Glud nicht burch Erschlaffung verscherze.

## 3. Brief.

An den Rebacteur ber Opposition.

Burich ben 23. Nov. 1845.

Berehrter Freund,

Als ich meine Bemerkungen über die gegenwärtige beutsche religiös-politische Bewegung niederschrieb, war mir das Buch des Herrn Prosessor Gervinus: "die Mission der Deutsch-Katholisen" noch nicht zu Gesicht gekommen. Ich hole hier Einiges nach. Richt, daß die Lekture meine Ansicht geändert hätte, nein, sie hat sie nur bestätigt. Gervinus ist im Ganzen für die Sache, und wenn er, so aufgeklärt er sonst ist, noch in der Form einer etwas zurückgebliebenen Bildung redet, von der "Mission der Deutsch-Katholisen," als wenn die allers höchste Majestät diese Leute herabgesendet, von der "Eins

heit Deutschlande," ja, fogar von "unferm Abel," ale eriftirte noch die gange Berrlichkeit bes beiligen romischen Reiche; fo ift er grade mit all seinen Illusiofionen, Beschränktheiten und Unklarheiten, Die ihn oft in Ginem Buge bie entgegengefetteften Bendungen nehmen laffen, einem großen Theil bes gebildeten Bublifums bequem. Die nadte Bahrheit verlett, Die Sache felbit ift oft eine Unmöglichfeit. Der Dammer also hat feine Berdienfte, er ichredt nicht, im Begentheil er gehalt bin; und wenn bann Die Sonne winnt, er wirklich aufgeht; fo find die Augenlider jum wenigsten geöffnet. Dies Berdienft hat Gervinus' Darftellung. Und feine Mängel find lehrreich. Ginen großen Theil feiner Ausführung nimmt ber Sfrupel und Die Befeitis gung bes Sfrupels ein, ob es nicht in biefer wichtigen Sache an einer großen Berfonlichfeit fehle. Offenbar find ihm die Brediger, Die am Wege aufftehn, alle Welt mit fich fortreißen und ein großes Broblem ber Zeit ohne lange Qual auf's Geschicktefte lofen, ein Rathsel gewesen. Man muß ihn nicht wenig loben, baß er fich bie Sache am Enbe noch richtig gurecht legt und bie Macht ber Zeitbildung anerfennt, vermöge ber Die Maffe bei ber erften leichten Unregung, wie Die burch Ronge war, fich felbst bestimmte. Ginmal im Buge, geht er nun weiter, und findet, die Beit ber großen Manner fei überhaupt vorüber, "die Bolfer traten an die Stelle ber Einzelnen, und Diefe mußten froh fein, wenn fie Die machtig fchreitenbe Welt nur begleiten fonnten. inftinttive Rundgebung bes Bolfslebens, grade bicfer Untrich bes Beit : und Bolfsgeiftes fonne Diefer Bemegung Macht, Ausdauer und Sieg verheißen. Bielleicht. baß fpater, wenn ber Trieb bes Gangen erft flar fei,

einem "großen Manne" wieber bie Statte bereitet wurde." Es ift gewiß, die gang neue Erscheinung, bas große Bolfsmaffen Gine Richtung und mit Energie einichlagen, frappirt jeben, auch ben Gelehrten, ber feinen primitiven "großen Mann," feinen herrn, welcher ihn und alle anderen beruft, im Kopfe hat. Darum benkt Bervinus ernftlich über bies Phanomen nach; aber nachbem er die Wahrheit, hier handelten die Maffen, bie ein neues Bewußtsein beclarirten, richtig entbedt hat, idließt er wieder bamit: "Ungefehene Ratholiten möche ten hinzutreten, damit man ihrem Borgange fich anichließen fonnte, und es wurde ein großer Furft fein, ber biefe Bewegung in feine Sand nahme;" ale wenn Die Bewegung nicht ihren Charafter, allgemeine Bolfsbildung und beren Bedürfniß zu fein, verlore, wenn man fich burch bas Unfehn ber Uebertretenben und nicht burch ben Drang bes Bergens und bie Einsicht selbst bestimmen ließe! als wenn die Freiheit ber Bemeinden nicht augenblidlich verloren ginge, fo wie ein Bewaltiger fich entschlöffe, feine Sand barnach auszuftreden.

So fällt Gervinus aus seiner richtigen Erkenntniß wieder heraus und appellirt schließlich an den König. Ein König, der sich der Freiheit annahme, hörte auf König zu sein, und würde ein Demokrat. Ein Fürst kann diese Bewegung nur gewähren lassen, so lang' es sich um die Einsicht der Menschen, und nicht leiten, wo es sich um die Konstituirung der Gemeinden handelt, denn diese hängt wieder von der Bildung ihrer Mitglieder ab. Die Freiheit hat keine andere Hoffnung, als plöglich alle Herzen zu gewinnen und ihre Gegner von allem Bost verlassen zu sinden.

Aus bemfelben Grunde, weil ihm ber "große Mann" Arnold Ruge. IX. und ber Ronig fehlt, und er fich felbft und feiner eignen Ausführung nicht traut, halt Gervinus auch die Bemegung julest noch wieder für gefährdet. "Bie bie Reformation in Destreich und in Frankreich unterbrückt worden fei, fo tonne auch biefe Sache verloren gehn." Als es ber Autor fich flar gemacht hatte, daß bie Bilbung unserer Zeit die religiose Reaktion auch nur gur Reformation jurud völlig unmöglich mache, mußte er noch einen Schritt weiter thun und fich fagen, daß auch bie Machthaber und fogar bie außersten Reaftionare won biefer Bilbung in Besit genommen find, daß fie ben eignen Charafter haben (etwas Aehnliches weif't er felbft an Lavater und Bingendorf nach), nur mit Diefer Bilbung felbft für bie feltsamen Gelufte und Bunfche einer Rudtehr zu arbeiten. Ginge alfo auch bie Manifestation ber Bilbung unserer Zeit, die in ben Deutschkatho: liken vorliegt, verloren, die Bildung ift ohne allen 3weis fel im Boraus gerettet. Und bie Unterbrudung biefer Manifestation wurde bie Zeitbildung nur zu einem neuen, noch allgemeineren und burchgreifenberen Ausbruch gwin-Durch die Unterdrudung der Philosophie hat man bie religiöse Manifestation ber Bildung nothwendig gemacht; burch die Unterdrudung ber religiöfen Freiheit wurde man ohne weiteres Revolution machen, und nicht etwa eine Emeute ober einen gewagten Burgerfrieg; nein, es ift niemand ba, ber gegen bie Confequengen einer schlechthin allgemeinen Bolfsbildung zu Felbe ziehen fonnte. Zwingt alfo nur biefen einfachen Beift unferer Beit, ber feine Allmacht ohne weiteres fennt, in eine Compression, von einiger Tollheit exercirt, zusammen; und er wird nicht brei Tage brauchen, um eine Explos fton ju machen, die Alles mit Ginem Schlage an feinen

Plat rudt, die Obscuranten, wie die Aufgeflarten, die Unterbruder, wie die Unterbrudten.

Im Grunde weiß Gervinus auch bies. Er fennt den ungeheuren Unterschied unferer Zeit vom fechszehnten Jahrhundert und die viel tieferen Wurzeln unserer Ueberzeugungen gegen die aus ben Zeiten ber Reformation und ber Religionefriege. "Leffing und Berber feien bie eigentlichen Reformatoren. Die Gothe und Schiller, Die Bog und Jean Paul, die Winkelmann und Wieland, die Forster und Lichtenberg hatten fich aller Schranken bes positiven Chriftenthums entledigt; und fie beherrschten ben beutschen Beift. Ihre Bildung sei jest die allgemeine Ausbreitung bes aufgeflarten Denfens; baber fei eine Erscheinung, wie bie ber Deutsch = Katholifen möglich geworden." Bewiß! und darum ift eben der Wunsch und die Ausführung der Reaction - eine Unmöglichfeit. Wem es Bergnügen macht, auf folden Wahnfinn fein Schickfal zu bauen, ben fann man bedauern, fürchten fann man ibn Wer fich unwiderruflich bafur entschieden hat, für ben fann man gittern, von ihm hoffen fann man Diefer Schluß liegt boch mahrlich für jeben. ber schließen fann, fehr nahe.

Gervinus ist also ein etwas consuser Ropf, ben bie jungen beutschfatholischen Prediger, die vom Handwerk bes Papsthums und vom Fischfange Petri aufgestanden sind, in dieser Sache bei weitem übersehen. Warum? Weil Gervinus zwar die Literatur kennt, aber keine Zeit hatte bei seiner ausgedehnten Lektüre, im Gothe und Schiller zwischen den Zeilen und im Hegel auf dem Grunde des Gedruckten zu lesen. Die Philosophen kennt er überhaupt nicht. Es fehlt ihm daher der Zusammenshang seiner eignen Gedanken, er widerspricht hinten

bem, was er vorne lehrt; und eben so fehlt ihm ber Zusammenhang ber neusten religiösen Bewegung mit ben ewigen Principien, die grade unsere Zeit so rein an's Licht heraufgezogen. Dies lettere wollen wir erst nach fünf ober sechs Jahren näher erörtern; das erstere ist aber eben so lehrreich, und selbst Gervinus würde nicht dabei verlieren, wenn er es beherzigte.

Der merkwürdigste aller Wibersprüche in Gervinns Buch ist dieser: "daß die Gründung einer neuen Kirche unter den Boraussehungen unserer Theologen in unsern Zeiten nicht mehr möglich ist, daß dagegen das Ziel einer Bereinidung der bestehenden Kirchen unter unseren geschichtlichen Boraussehungen keineswegs unerreichbar scheint."

Die Beschränktheit ber Theologen, Die eine neue Position, b. h. eine Confession und ein Dogma bei ben Deutschfatholischen vermiffen, bie Unmöglichkeit einer neuen Confession, weil eben die Bilbung über die Schranfen bes positiven Christenthums hinaus fei, weis't Bervinus nach, und bennoch foll bas große Ziel, bas bie Bewegung angeregt, fein - "bie Bereinigung bet Confessionen." Es ift nicht leicht möglich, gedanfenloser zu fchreiben, und Gervinus ift unter ben Universitäteprofessoren noch einer ber bentenbsten! Die Confessionen eriftiren, fo tonnen fie fich nicht vereinigen; wenn fie aber in ber allgemeinen Bilbung aufgelöf't find, wenn bie Menschen fich überhaupt nicht mehr burch Befenntniffe binben, fonbern je nach ihrer Bilbung bies ober bas glauben ober überhaupt nicht mehr glauben, sondern benten und von fich aus entscheiben: wie konnen fich bann alle Confessionen, ba fie ja gar nicht mehr eriftiren, vereinigen? Die Auflöfung

aller Confessionen ift eine Berrinigung ber Menschen in ber Vernunft und Bildung, aber nicht im Glauben. Die Vereinigung in ber Bildung ist keine Verpflichtung auf bestimmte Sape, sondern auf eine bestimmte Sitte und eine ganzlich freigelassene, nur vom Lerenen abhängige Ansicht.

Eine neue Kirche und eine Bereinigung der bestes benden Kirchen in Eine, das ware immer dasselbe, es ware eine Kirche und ware eine Confession.

Batte Gervinus, und in feinem Fall find Ungahlige, fich flar gemacht, bag Bildung nichts anders ift, als eine fortbanernde Verwandlung bes Glaubens in Erfenntniß, daß alfo nur eine Zeit, welche die wirkliche, freigelaffene Bilbung ausschließt und die Berrschaft ber Bfaffen über die roben Daffen befretirt, einen Glauben ober eine Confession brauchen fann, daß aber Rirche nichts anders heißt, als die Beherrschung bes Beiftes durch die Priefter, Die fich auch darum Die "Geiftlichen" ju nennen Urfache hatten; fo murbe er felbft weder auf eine "Bereinigung ber Confessionen", noch auf eine gemeinsame Rirche antragen: Denn Gervinus will wirklich die freigelaffene Bildung, wie nur Giner. Die neuen Reformatoren, die Gervinus nennt, die gro-Ben humanen Autoren bes 18. Jahrhunderts, unter benen er bie Philosophen nicht mitgablt, ohne 3meifel, weil sie ihm zu theologisch sind, - diese weltlichen Männer weltlicher Bildung (benn felbst Berber giebt als Schriftsteller ben Pfaffen so viel als möglich aus) find bas bie Stifter einer gemeinsamen beutichen Kirche? Run, und wenn bas nicht, was find fie? Sie find Stifter einer allgemeinen humanität und Bilbung, in ber fich feine neue Rirche, sondern eine viel hohere Form der geistigen Bewegung, die vollsommene theoretische Zügellosigkeit etablirt, welche allerdings nichts anders ist, als daß jeder sehen und zeigen darf was er sieht und zu beweisen vermag, welche aber auch weiter nichts, als die allgemeine geistige Arbeit und die humanistrte Sitte braucht, um alle höheren Bedürsnisse des Wenschen zu befriedigen. Keine Predigt übertrifft die Werke des Geistes, der Kunst und Poesse, die in diesem ganz neuen Elemente mit weltbewegender Kraft aufschießen und gedeihen, kein Kultus erreicht die freie Kunst, die an seine Stelle tritt.

Im Allgemeinen hat sich nun Gervinus von unferer Literatur und Bildung hinreißen lassen, ein freier Mann zu sein, im speziellen Fall aber wird er des Jopses aller der Redensarten, welche in Kirche, Confession, Glauben, Protestantismus, Borsehung, böhere Weltordnung u. s. w. liegen, nicht Herr. Er will "das Ewige im Menschen" durch die Priester "an eine höshere Ordnung knüpsen." Das Ewige im Menschen ist die Bernunst, die höchste Ordnung die vernünstige. Alle Anknüpsung an eine übervernünstige Ordnung kann nur Unordnung, Gemeinheit, Despotie und Betrug erzeugen. Gervinus steht tief unter der Freiheit, die Göthe und Schiller erreicht hatten; jene waren Menschen, er ist ein Phillister.

Wie ihn "die Vereinigung der bestehenden Kirchen", so beschäftigt ihn auch "die Trennung des Staats von Kirche und Schule." Es ist ganz derselbe Mangel des Denkens wie oben, der ihn dies seltsame Broblem nur aussprechen läßt.

Ift die Kirche eine Herrschaft über die Geifter burch bie Briefter, so ift es flar, daß der Streit mit der Herrschaft bes Staats entsteht. Ift aber ber Staat die kon-

ftituirte Befellichaft in jebem Sinn, fo fann ber Strett mit ber, wie ber Blid bes Auges, - jugellofen Gebanfenwelt, die fich eben aus ber hierarchischen Konftitution befreit hat, gar nicht entstehn, obgleich bie Bebanken, in benen fich die Menschen vereinigen, fortbauernd die Ronftitution ber Gefellschaft alteriren. Der Staat fonstituirt fich auch in Schulen und Bilbungsanftalten; aber bie Wiffenschaft und bas Reich ber Gebanten schafft und gestaltet ber Einzelne gang nach freiem Entschluß und Bermogen. 3m Reich bes Beiftes herricht bie vollig freigelaffene Rraft und felbft der Uebergriff bricht fich an dem unmittelbaren Widerstande biefes elaftischen Mebiums. Der Gedanke, welcher ber Rirche und ber Rirdenherrschaft jum Grunde liegt, geht nicht verloren; er wird nur auf die richtige Beise in's Werk gerichtet. Diefer Gedanke ift die Beherrschung ber Belt, gegrunbet im theoretischen Beifte, als freier Macht. Der Berfuch einer Ronftituirung bes theoretischen Beiftes in ber Sierarchie bes geiftlichen Staates hat Die Unmöglichfeit, diese Region ju fonstituiren, gezeigt. Es fonnen nur die Einrichtungen getroffen werden, welche die Ueberlieferung ber gewonnenen geiftigen Buter fichern und bie Theilnahme Aller an ihnen einleiten: Die Eroberungen felbit find immer freie Thaten ber einzelnen Ropfe. Die Bapfte ber freien Geifteswelt freiren fich felbft, und es ift jeben Augenblick jedem andern erlaubt, fie ju fturgen. Jeber Staat, ber fich vor biefer Anarchie fürchtet, ift eine Tyrannei und fein wahrer Jebe ftaatliche Rreirung ber geiftigen Größen erzeugt feine Röpfe, fondern Bopfe; Beispiele find bie Universitateprofefforen unserer Zeit, Gervinus nicht ausgenommen. Der Sauptzopf ift die Rebe, die fich nach ben Berhältniffen, nicht nach bem Prinzip und ber Einsicht einrichtet, ein Borwurf, ber sogar fast allen Männern bes Princips, ben großen Philosophen, die an unsern Universitäten gelehrt haben und immer ängstlich nach bem bespotischen Regiment hinüberschielten, gemacht werden muß.

Um recht beutlich ju zeigen, wie fehr ber Damon ber lügen= und ludenhaften Bilbung bes beutschen Bopfes ben Professor Gervinus in Besit hat, führe ich nur folgende Stelle an: "bas geiftige und bas geiftliche (ber Bopf nöthigt ihn biefes "geistliche" Ungethum zwischen bas "geiftige" und "politische" Reich einzuschieben, obgleich er, wie wir schon gesehen haben felber im Grunde nichts bavon halt) also "bas geistige und bas geiftliche, ja, auch bas politische Reich in Deutschland ift auf allen Seiten angefallen von ben gefährlichften Feinben." Offenbar liebaugelt er hier auch fogleich mit bem "politischen Reich in Deutschland", obgleich er felbst einmal in bem Mufterftaat bes beutschen Reichs, in Sannover, ein haar gefunden und für einige Zeit ein Staatstritifer geworden war. Er nennt nun einige "Feinde", unter andern ben Pietismus, ben Ultramontanismus, ben Jesuitismus und seine Wirthschaft in Belgien und Luzern. Dann aber tommen die Sauptfeinde. Er fahrt fort: "Innerlich recht im Kerne unserer eignen Bildung liegt Raturalismus und Deismus, von Philosophie, von Ratur= und Geschichtsfunde, von ben machtigften Baffen bes Beiftes unterftutt und gefordert; und wie ebel Diese Bilbung sich in ihrem gefunden Buftande barftellt, fo widerlich greift, wie ein Wurmfraß, ber von da ausgeht , ber Atheismus um fich, und ein agender Denchenhaß, und die Negative und Verflüchtigung alles Religionsgelühls in eine herzlofe Spekulation; und man

schidt fich in biefem Lager ju einem propagandiftischen Keldauge an, ber bie gange Maffe bes unterften Bolfes, wie communiftisch ju materiellem Befit, fo philosophisch zu geiftiger Gleichbildung mit den höheren Ständen heranziehen foll, indem er jebe Aussicht auf ein anderes Leben. jeben Troft und Soffnung ber Urmen und Duhseligen untergrabt, um fie ju zwingen, auch an biefem Leben gu verzweifeln, und niederzuwerfen, mas besteht, damit ein befferes aufgebaut werde. Man hat den Kanatismus des durren Verstandes ichon einmal in furchtbarer Birk famteit gefehen, mitten in ben Schredniffen einer Revolution", - genug der abgedroschenen Kapuzinade! ja man hat ihn gefehn, ben "Fanatismus des burren Berftandes" in dem Spftem von Robespierre, ber bie Atheiften . Cloots u. f. w. fopfen lieg und jum "Troft ber Armen und Dubfeligen" Gott und Unfterblichfeit befretirte, und fpater in bem Systeme ber "höheren Stanbe, welche fich so durr verständig fanatisirten". daß die Terroriftentopfe wie ein Mohnfeld abgemäht wurden. Bott- und Unfterblichkeitsgläubigen und Die Geldmanner waren so fanatisch, als es die Atheisten und Communisten, wenn sie ans Regiment gefommen maren, nur immer hatten fein fonnen.

Warum verklagt also Gervinus nicht eben so gut seine Glaubensgenoffen, die berühmten Rouffeauschen Terroristen? Oder soll "der Fanatismus des dürren Berstandes" diese Manner etwa wirklich bezeichnen?

Dann hat Gervinus nur das Eine übersehn, daß er selbst an derselben "Durre" leidet. Richt die Spetulation ift "herzlos", welche die Heloten der Civilisation zu Menschen machen will, nicht der Verstand ift

"durt", welcher die niedern Stände zu gleicher Bildung, wie die höheren, wenn auch nicht zu der gleichen prosessischen Bewußtlosigkeit, wie sie hier Gervinus herleiert, erziehn will, sondern die Spekulation ist herzlos, wie die des Sklavenhändlers, die dem Status quo der Unterdrückung und der Unwissenheit, worin die große Mehrsheit der Menschen schmachtet, das Wort redet und der Berstand ist ganz verdorrt, der in Einem Athem anklagt und verdammt die Consequenzen des Pfassenthums oder der Herrschaft durch die Rohheit und die Consequenzen der Bildung oder der theoretischen Zügellosigskeit, die sich in allen ihren Verirrungen selbst corrigirt und weder Atheisten, noch Kommunisten, noch Egoisten, noch Separatisten, noch Kenommisten, noch Philister, und wären sie so groß, als Gervinus, fürchtet.

Was ist von einem gebildeten Menschen zu fürchten, wenn er wie Göthe und Hegel, Spinoza und Cloots ein Pantheist oder Atheist wäre? Gewiß nicht das Geringste. Was ist von einem rohen Menschen, von einem Stlaven, der die Kette bricht, zu fürchten? Alles, vor allem aber die Rache, und wenn er an alle Götter aller Mythologieen des Erdballs glaubte.

Es ware Gervinus zu verzeihen, alle die confusen Gedanken, die ihn das bose und das gute Prinzip in Einen Herenkessel der Verdammniß wersen lassen, für sich hinter seinem Ofen zu haben; wenn er aber die Welt belehren und eine große Angelegenheit ins Klare sehen will, so muß er vorher sich selbst klar sein. Richt diese empirische Prosessoren-Figur, die in Heidelberg sub das deutsche Reich, für das geistliche Reich und für das geistlich ereich und für das geistige Reich zugleich fürchtet, nur ein freier Wensch, aber der auch ohne Schwierigkeit kann das große Rath-

sel einer gebildeten Zeit lösen, die sich frei constituiren und darum in dem "geistesfreien" Deutschland die gludliche geistige Zügellosigkeit nicht aufgeben aber die politische oder gesellige Freiheit dazu erobern will.

Wie groß sind die kleinen Führer des Deutschfathoslicismus gegen den großen Professor in Heidelberg! Ronge's Verdienst ist jest das aufgestellte Ei des Kolumbus. Doch thun wir Gervinus nicht Unrecht. Immer klingt die Wahrheit wieder durch. In dem großen Unsheil der Angrisse von Pfassen auf der Einen, von Unsgläubigen auf der andern Seite nennt er die deutschkatholische Bewegung "die einzige Position, die schon jest ihre aussallenden Wunder gewirft hat." Eine Position, wovon? Eine Position der Vildung und der Begeisterung des Volks für den Inhalt dieser Bildung, die Freiheit.

Er fann es nicht anders meinen, benn er hat es im Unfang ausbrudlich gefagt.

Er nannte das Positive die Sitte des Christenthums und wollte die Duldung aller Doctrinen zum Princip machen. Gervinus wird also auch die wissenschaftliche Welterklärung, und die Verzichtung auf den Trost des ewigen Lebens dulden; er wird die Doctrin von der Ausbreitung der Bildung über Alle, er wird die Doktrin von der absoluten Aushebung des Helotensthums der niedern Stände dulden; am Ende wird er sie nicht nur dulden, weil er es gesagt hat, sondern weil er diese schrecklichen Lehren schon aus den Evangelien kennt, wenn er nicht etwa auch diese zu sehr als Literarshistorifer und ohne auf die Wahrheit zu achten, gelesen hat.

Die Dulbung aller Doctrinen ift ber unbefangene Ausbrud fur die Anarchie bes theoretischen Geistes. Rurfreilich bulbet bie Dulbung ieber "bie zurudgebliebenen

Doktrinen," als die Neuerungen, wie wir denn so eben gesehen haben, daß Gervinus alle Confessionen zu dulben Lust hätte, aber nur nicht die Pietisten, die Zesuiten und die Atheisten, weil er selbst zu diesen drei Bekenntenisen der Gegenwart sich nicht bekennt.

Das Wahre ift, daß man praktisch und de sacto alle Doktrinen bulden wird, so lange sie nicht selbst gegen die Ordnung der Freiheit sich zu konstituiren versuchen; daß man aber theoretisch gegen jede fremde Doktrin zu Felde ziehen und durch die Bildung vornämlich "die zurückgebliebenen Doktrinen" auscheben wird.

Dies Geschäft übt jest ber Deutschkatholicismus, und bas Gefühl ber Befreiung, ber Jubel über ben Ginflang bes neuen Ausbrucks ber Zeit "mit ben innerften Bebanten jedes aufgeklärten Menfchen" - bas ift die religiofe Bergenberfüllung, die gegen ben Glauben bes einsamen Spekulanten und Naturforscher so vortheilhaft absticht, vortheilhaft warum? Beil die Belt in ber "Uebereinftimmung der aufgeklärten Menschen" die Erfahrung macht von der Rettung des höchsten Gutes: "Bernunft, Berftand und Wiffenschaft" aus ben frechen Banben ber Tyrannei, die nach ihm ausgestreckt waren. Rein! biefe Belt, beren Batriarchen Leffing, Gothe, Rant, Begel und Schiller find, wird nicht untergehen, bas Bolf fteht auf, fie ju vertheidigen und bas gange Bolt, "fo weit bie beutsche Zunge klingt." Darin, baß spezifisch um fere Bilbung und Aufflarung mit ihren Confequengen in dieser Bewegung vertheidigt wird, liegt auch die Recht fertigung bes "beutsch" in ihrem Ramen; und sobald wir ben Sieg ber angefangenen Befreiung gefeiert haben, wollen wir es offen bekennen, daß nun ber beutsche Rame wieder zu Ehren gebracht ift, eber aber nicht.

## 10.

## Drei Briefe über den Communismus.

## 1. Brief.

## An den Redacteur der Opposition.

Berehrter Freund!

Lassen Sie sich nicht abschreden. Lesen Sie meinen Brief zu Ende. Die Deutschheit des Communismus, von dem er handelt, ist freilich seine Langweiligkeit. Aber die Sache verdient dennoch, daß man sie grundlich versfolgt.

Das Schreckild des Kommunismus gewinnt immer bestimmtere Züge, und nimmt sich in der Rahe viel menschlicher aus, als in den düsteren Wolken des französischen Revolutionshimmels. Durch die Zeitungen hatte man bei uns zuerst vereinzelte Rachrichten von den französischen Gegnern des Eigenthums. Man hielt ihre Zahl sür unendlich groß, man glaubte, jeder arme Franzose sei Kommunist; wenn er auch sonst nichts hatte, so dachte man ihn doch mit einer Flinte im Arm, und erschraknicht wenig vor dem Gedanken eines Krieges der Armen gegen die Reichen.

Darauf wurden wir durch verschiedene Schriften mit den kommunistischen Doctrinen und ihren Quellen bekannt. Zu gleicher Zeit erfuhren wir die doctris näre Ratur bes Kommunismus und seinen Jusammenhang mit ber Baboeufschen Verschwörung, bem Saint-Simonismus und bem Kourierismus. Es war also weder jest eine Verschwörung, noch, wie es schien für die nächste Zeit ein Kriegslager; er wollte die Welt überzeugen. In Deutschland, wo man so viel auf brave althergebrachte Ansichten hält, behielt er freilich auch so noch ein schreckliches Ansehn; welch' eine "subversive Tendenz!" wenn die armen Leute sich die in den Kopf sesten! Früher war es Thron und Altar, die von den "Irrlehren unterhöhlt" wurden, jest sogar der Besis aller ansässigen Leute.

Riemand fand einen Troft barin, daß die Freiheit aus dem Kopf und dem Herzen in den Magen fant; aber die Gegner der Freiheit hielten die Forderungen des Magens für viel reeller, als die der edleren Organe.

Endlich, nachdem man lange von ihrer Eristenz ges munkelt und doch die gefährlichen Kommunisten wie im Blindekuhspiel nicht erreichen konnte, erschienen denn wirklich auch deutsche Anhänger des Kommunismus. Die deutschen Handwerker in Paris und in der französsischen Schweiz brachten den Schriftsteller Weitling aus ihrer Mitte hervor, der durch — seine "Harmonie der Freiheit," durch seine Schicksale im Kanton Jürich und durch "den Bericht über die Kommunisten in der Schweiz," den man aus seinen Papieren zusammenstellte, dem Kommunismus in Deutschland zu der allgemeinsten Ausmerksamkeit verhalf. Der Kommunismus war nun augenscheinlich auch eine deutsche Angelegenheit geworden und breitete sich unter Handwerkern und Lites raten aus.

Bor Beitling fannten bie beutschen Schriftfteller

ben Kommunismus nur von ferne; sie benutten, wie Stein und Delfers, das Interesse, welches die Erscheinung erzegte, und behaupteten sie historisch. Erst in der neuesten Zeit sind in der Literatur entschiedene Anhänger, nun aber auch plötlich eine große Anzahl zugleich, aufgetrezten, die ihn systematisch darzustellen und mit der Philossophie zu verbinden suchen.

Die Deutschheit unserer Kommunisten besteht in biesen systematischen oder — ba bas Ganze noch nicht fertig ist — boctrinaren Bersuchen, von benen in ben Rheinischen Jahrbuchern sehr charakteristische Proben mitgetheilt sind. Der alte Ruf des Kommunismus kann aber babei nur verlieren.

Das Borwort der Rheinischen Jahrbücher von Buttsmann erklärt (man sollte meinen, es wäre von einem Prosessor versaßt): "es war nöthig, die Lehre des Kommunissmus wissensch aftlich darzustellen, um sowohl ihm mehr als genügende Berechtigung den gelehrten Egoisten (im Gegensaß der gelehrten Kommunisten) und Staatsmannern gegenüber darzuthun, als auch gleichzeitig zu zeigen, in wiesern die deutsche Gesellschafts wissen schaft sich von der französischen und englischen in ihrer disherigen Ausbildung unterscheidet." Der Herausgeber "übergibt diese Blätter mit einer inneren Befriedigung den Lesern," und "widmet sie den Berzweiselnden" — gewiß um auch sie durch diese Lehre zu befriedigen.

Das ist aber kaum zu hoffen. Die Doctrinars und Systematiker, auch die, welche weniger konfus sind, als "ber wissenschaftliche Freund" des Herausgebers, Herr M. Heß, sind dem Kommunismus schädlich. Sie reispen ihn aus seiner furchtbaren Einfachheit heraus und machen aus dem allgewaltigen Bunsch der Massen, vor

bem bie wenigen Reichen erbebten, eine gelehrte Kontroverse, die um so weiter von der großen Umwälzung entfernt ist, je complicirter und dunkler ihre Irrgänge sind, und die überstüssig war, wenn der Kommunismus das Herz der Massen gewonnen hatte, zweckwidrig, wenn er es erst gewinnen wollte.

Was lehren nun die beutschen Kommuniften? Sie wollen die allgemeine Blückfeligkeit; fie wollen in Butunft für Alle, was auch jest ichon jeber für fich will, bas Glud, die Befriedigung. Wie bie Welt jest läuft, ift für einen Theil ber Menfchen bie Befriedigung und bas Glud fehr verschieden nach ben Capricen, nach bem Geschmad, nach bem Befichtefreis eines jeben. Biele Menichen bagegen, bie in Sflaverei und Roth leben, find in einer absolut elenden Lage und muffen fich ungludlich fuhlen, fie muffen ben Biberivruch ihrer Lage und ihres Anspruche auf menschliche Erifteng fühlen. Die Quelle aller Sclaverei und aller Noth, sagen die Kommunisten, ist die Armuth. Wie macht man die Armuth unmöglich? fie antworten: burch Auf= hebung bes Privateigenthums, b. f. burch Gitergemeinschaft. Un ber Wirffamfeit ber Magregel ift nicht zu zweifeln, es fragt fich mur, wie läßt fie fich in's Werf fegen und aufrecht erhalten.

Zuerst würde bas Ganze für Alle wohl ausreichen, ba eben so viel Ueberfluß, als Roth in der Welt ift, dann aber sind mancherlei Guter von der Art, daß sie aus der Gemeinschaft sogleich wieder in den Privatbessitz gelangen würden, wenn man sie überhaupt bestehen ließe.

Es ift mahr, bas Land braucht bem nicht zu geboren, ber es bestellt, bas Haus bem nicht, ber es bewohnt, das Geräthe dem nicht, der es gebraucht, am Tische der Gemeinde kann man essen, alles Rothwensdige kann sie liesern und den Lurus dazu. Eins aber ist der dauernden Gütergemeinschaft gesährlich: der konscentrirte allgemeine Werth, das Produkt, welches alle andern bedeutet und repräsentist, das Geld. Det Einzelne könnte es zurüchalten und aushäussen, ja, es ist ganz gewiß, das Geld, wenn man es bestehen ließe oder auch nur irgend etwas Alehnliches kreirte, wie Anweisungen auf Gegenstände des Bedürsnisses oder Lurus — das Geld würde das Privat eigent hum oder wenn die Gemeinde ten Besit nicht garantirte, den Privat besit factisch immer wieder hervorbringen.

Wollen wir also ernstlich die Gutergemeinschaft, fagen die Communiften, so muffen wir das Geld abschaffen.

herr heß beginnt daher bie Sicherung bes Comsmunismus, mit einem Auffat gegen "bas Geidwefen."

Er sieht aber wohl ein, daß durch Abschaffung des Geldes die Schwierigkeit der Gemeinschaft noch nicht ganz gehoben wird. Jeder Eigenfinnige, jeder Egoist, jeder, der irgend etwas auf seine eigne Faust anfängt, seinen Kopf aufset, und seine Separatzwecke verfolgt ftort die Gemeinschaft.

Herr M. Heß erklart baher statt bes Egoismus bie Liebe, statt ber Unabhängigkeit ber Bereinzelten, die Gesbundenheit im Ganzen, statt bes Eigensinns den Gesmeinfinn, statt bes Privatlebens der Einsamkeit das Gattungsleben der Gemeinschaft für nothwendig. "Die verseinzelten Menschen sind Kannibalen, die sich gegenseitig auszehren, wir muffen uns daher in Liebe mit einander vereinigen." Bortrefflich; aber Herr M. heß meint:

"Die jetige Gesellschaft ift Dieser Rannibalismus, Die

wahre Bereinigung in der Liebe des Communismus ift noch erft zu bewertstelligen." Was denkt sich nun Herr D. Heß unter der "wahren Bereinigung, und wie will er sie erreichen?

Der deutsche Communismus schrickt nicht zurud vor der Aufgabe, den inneren Menschen total umzugestalten und ihm die Hoden des Eigensinns auszuschneiden, er hat die Konsequenz, diese Aufgabe lösen zu wollen. Er will in allem Ernste aus den widerspenstigen Atomen, den Individuen, eine Bereinigung in einen einzigen Organismus gleich dem menschlichen Körper machen, der sich als Ganzes Zweck ist und alle Einzelnen sortbauernd als seine willenlosen (vom Egoismus befreiten) Glieder verbraucht.

Aus der so oft mißbrauchten Bergleichung des Staats oder der Gesellschaft mit dem Organismus wird Ernst gemacht. Die Individuen werden functioniren. Bie das Herz und die Beine keine andere Bedeutung haben als ihre Function, die sie nicht für sich, sondern nur sür das Ganze vollziehen, denn sie sind keine "Egoisten", sondern "Organe", so die Individuen im Communismus.

Jeber Mensch wird ein Gattungsorgan; jebe That ein "Gattungsact". Es ist flar, da die Einszelnen aufhören Egoisten zu sein und von sich aus zu handeln, so muß das Ganze personisicirt werden.

Die Gattung wird das Leben, das Selbstbewustsein, die Selbstbestimmung, sie lebt als Person und zwar
als das einzige Ich; denn die Egoisten und Separatcharaktere sind in ihrem Leben aufgehoben. "Die Gattung ist der Zweck, die Individuen sind ihre Mittel", sagt
Herr M. Heß.

Erst dann, wenn alle Menschen willenlose Organe werden, wie die Soldaten auf dem Exerzirplate und noch ärger, da auch der oberste Motor kein Egoist sein darf; — erst dann ist der Communismus realisirt; und wehe dem, der Opposition mit seinem Ich macht.

Berr M. Beg hat fich ernftlich baran gemacht, ben metaphyfifchen d. h. den deutschen Communismus einjurichten, alfo die Physiologie bes mahren Groforganismus ober ber wirflichen unauflöslichen Bereinigung zu entwerfen. Die Bereinigung wird also nicht mehr bloke Gutergemeinschaft fein, fonbern Barmonie aller Kunctionen, was herr M. heß fehr ungludlich ben "Austausch aller Lebensthätigfeiten" nennt; und biefer wahren Urvereinigung wird die Physiologie des fleis nen Drganismus ausdrudlich ju Grunde gelegt. Die Muftif unferer Staatsromantifer fommt wieder aum Borichein. Den atheistischen Muftifern ift bie Communaute jo gut ein Organismus, als ben driftlichen Dyftifern. Jeder Separatanftoß, das gange Separatleben, in ben einzelnen Leibern, jedes Separatprodukt wird in bie myftifche Bereinigung ju bem Ginen Großorganismus Die Bereinigung ift eine myftische, benn aufgehoben. fie foll nach herrn Dt. heß eine "unmittelbare" fein. In ihr vereinigen fich nicht die Egoiften, Die Inbividuen, welche die Brodufte ihrer eignen Thatigfeit, ober fich felbst produzirende perfonliche Eriftengen find: nein, diese Bereinigung ift ber ursprüngliche "Gattungsact", nach herrn DR. Beg' Worten "Austaufch ber-Lebensthätigfeit." Durch bie "unmittelbare Berei nigung" bes herrn D. heß vereinigt fich alfo genau genommen eben fo wenig etwas, als bies burch bie ver-Schiedenen Functionen im "fleinen" Organismus geschieft,

benn sie sind schon Eine Function, Eine Thätigkeit bes Ganzen durch seine Organe. Die "unmittelbare Bereinigung" ist übrigens ein mystischer Unsinn und eine logische Unmöglichkeit; nur Getrennte vereinigen sich und sie vereinigen sich nur, um sich wieder zu trennen. Selbst der "kleine" Organismus stöst Alles wieder ab, was er mit sich vereinigt und in sich verwandelt, er erneuert sich fortdauernd und veräußert in 7. oder 11 Jahren seine ganze alte Person. Die "unmittelbare" Bereinigung soll den Communismus ohne Egoismus ausbrücken. Die absolute Centripetalfraft des Communismus hat Herrn Heß und seinen Jüngern den Kopf verdreht, so daß sie die Nothwendigkeit des Gegenstoßes überall nicht mehr gewahr werden.

Herr Heß fagt: "Wir waren bisher noch nicht vereinigt", "nur das unmenschliche Berkehrs mittel, bas Geld, hat uns in Berkehr gebracht." "Sobald aber bie Menschen sich vereinigen, sobald ein unmittels barer Berkehr zwischen ihnen stattsinden kann, muß das unmenschliche, außerliche, todte Berkehrs mittel, das Geld, nothwendig abgeschafft werden."

Num gar ein "unmittelbarer Berkehr!" und "Absschaffung ber Berkehrsmittel", des Geldes, der Schiffe, Brücken, Bosten, Briese 2c. Offenbar muß die unio mystica dies Alles ersehen. Aber der Mensch ist reelle Person, keine freisliegende mystische Seele. Selbst der Liebesverkehr, wie die Liebesvereinigung (nach alten Begriffen zwischen Mann und Weib) ist nicht ohne äußere Berkehrsmittel, Händedruck, Liebesbriese, Küsse, Umsarmungen und gerade durch die Aeußerlichkeiten des Organismus. Ihre eignen Produkte, die Kinder, macht die Liebe sodann wieder zu Mitteln der Bereis

nigung, und obgleich die Liebespfänder sich von der Mutter loslösen und "egoistische", "äußerliche" Eristenzen
werden, so ist darum diese reelle Liebe nach altem Stil
nicht schlechter, als die mystische der Kommunisten, die
nichts als eine unmittelbare Einheit in der Phantasie,
einen "unmittelbaren" d. h. somnambulen oder geträumten "Berkehr" zu Wege bringt.

Berr Dl. Beg fagt: "Die Liebe, welche in ben himmel geflohen ift, als die Erde fie noch nicht zu faffen vermochte, wird ihren Wohnsit wieder an bem Orte, wo fie geboren und genährt wird, in der Menschenbruft Wir werden unfer Leben nicht mehr vergebens außer und über uns fuchen"- alfo, follte man benten, auch nicht in ber jenseitigen, fonbern in ber von bem Egoiften zur Verson verwirklichten Gattung. Indes die Liebe ift uns ja bekannt; und vollends "die Liebe in ber Menschenbruft," nicht "die Liebe im himmel" - bas flingt gang menschlich, aber wir werben gleich seben, daß diese Liebe nicht spezielle Liebe und Freundschaft ift, auch nicht humanität und Bilbung, die in jedem Menschen ben Menschen zu finden gewohnt ift, also bie Möglichkeit, mit jedem auf einen guten Fuß zu fommen, jum Bringip macht; Diefe Liebe, von ber Berr Beg. rebet, ift die fommunistische, die allgemeine, die myftische, die phantastische, die ben Egoiften tobtschlägt und jedem Einzelnen, ber fich absondert, die Bahne weift aber Alle unmittelbar vereinigt; benn er fabrt fort: .. fein brittes D ittelbing wird fich mehr gwis ichen und eindrängen, um und außerlich und icheinbar ju vereinigen, ju "vermitteln," mabrent es und innerlich und wirflich trennt." Er meint bas Belb; das erfett er burch Liebe.

Allerdings, ware die allgemeine Bereinigung in der mystischen Liebe, die alles "innerlich" vereinigt ohne störende Körper, ohne Außendinge und "Mitteldinge," ohne störende Ortsentsernung, herrlich wie im Feenmarschen, bewerkstelligt; — dann, ja dann verkehrte man nur noch in dem absolut präsenten Gattungslimbus und — um mit Herrn Heß zu reden: "in dieser Gemeinschaft könnten wir dann alle äußerlichen Berkehrsmittel alle diese" (selbst die organischen) "Kähle in unserm Fleisch" (ja, das Fleisch selbst) als fremde Körper ausstoßen." "Adieu, mon plaisir!"

Berr M. Beg ift eine Raritat, er ift consequent in feinem Bahn, er fucht im Rebel feinen Steg und ftoft bas Individuum, den Egoisten (auch den innerlichen und prinzipiellen) erbarmungslos in den Abgrund der Gats tuna. "Das Individuum jum 3wed erhoben, Gattung jum Mittel herabgewürdigt, ruft er aus, bas ift bie Umtehrung bes menschlichen und naturlichen Lebens überhaupt, Die verfehrte Welt, Die ben eingelnen, wirklichen, reellen Menschen jum 3wed er-Und herr heß will die Sflaverei aufheben, Berr Beg will ben mahren Menschen realifiren, inbem er das Individuum jum Mittel für die fühllose Gattung, dies nur gedachte Allgemeine, Diefen irdifchen Bogen, die tommunistische Befellschaft, ben Großorganiemus herabset?

Das mahre menschliche Wefen ift nicht bas Gemeinwesen, sondern bas wahre Judis vibuum; diese endliche Existenz ift die einzige Realiat der ewigen Gattung, welche bas Gemeinwesen (b. h. die vereinigten Menschen) hervorbringen kann; und das Gemeinwesen ift nur darum so viel werth, weil umgekehrt wieder nur seine richtige Einrichtung und Bewegung den waheren empirischen Menschen hervorbringen kann. Jeses Gemeinwesen ist schlecht, welches diesen Zweck nicht erfüllt, und es ist infam, wenn es ihm widerstrebt. Das Kriterium des wahren Gemeinwesens ist der freie eble Mensch, den es erzeugt.

Die Gattung ist ein Begriff, der Einzelne ihre Realität. Die Gattung realisiren, heißt den Einzelnen produziren wie er sein muß.

Den Einzelnen b. h. alle Einzelnen zum Staatszweck erheben durch den alles durchdringenden Gemeinwillen, der sich diese Aufgabe gestellt hat und durch alle Functionen der Gesellschaft, die auf ihn gerichtet sind—das ist die wahre Vereinigung, und Herr Heß besindet sich in einem starken Irrthum, wenn er meint, "das Individuum sei bisher zum Zweck erhoben worden"—es hat vielmehr noch immer daran gesehlt, daß alle Individuen d. h. das Individuum zum Zweck erhoben, und der Wensch nirgends zum bloßen Wittel herabgewürdigt wurde.

Weber ber König, noch ber Fabrifant, bem bas Individuum jum Mittel in seinem "Großorganismus" bient, ist bas Individuum. Und wenn das Christenthum jeden zum Zweck macht, so hat es nur barin Unrecht, daß es dies im himmel, nicht in der Wirklichkeit thut.

Sanz so wie im Gemeinwesen, ist es in ber Liebe. Richt dies Allgemeine, Unpersönliche des Mysticismus ift in der wahren Liebe der Zweck, die Person ist es, jebe ber beiben Personen ift ber andern und jede in ber andern sich selbst 3weck.

Die Liebe ift der entschiedenste Egoismus, den es gibt. Sie sucht immer nur fich in dem andern und fie befriedigt beide durch Gegenseitigkeit und durch das gemeinschaftliche Brodukt.

Die Liebe beweif't es augenscheinlich, bag nur in ber Berfon die Gattung, das Allgemeine bargestellt werben fann, bag also ber wirfliche Mensch, Die Berwirklichung ober mahre Broducirung bes Ginzelnen ber 3wed ift. Der 3wed bes Gemeinwesens und ber 3wed jebes Einzelnen ift in der Bahrheit, wie in der Liebe und im Staat berfelbe. Das Bochfte, was fich erreis den lagt, ift bie Darftellung biefer Ginheit in ber einzelnen Berfon. Ran liebt die Berfon, in der man diefe Die allgemeine Liebe ift eine Befriedigung findet. Mingende Schelle, fie läutet ben Communiften, wie früher ben Chriften zu bem erbaulichen Fanatismus, mit bem fie jeden Ginzelnen, auch ihren Freund und Wohltbater, verfolgen, wenn er fich ftatt ber allgemeinen, einer fpegiellen Liebe bingibt.

Das blasse Allgemeine, die abstrakte Gattung, die allgemeine Liebe statt des wirklichen Individuums und katt der liebenden Personen zum Zweck zu erheben, das ist der Cardinals und Wendepunkt, wo der Communismus in Tollheit überspringt. Seine ganze Consusion erklärt sich aus dieser absurden Caprice für die hohle Allgemeinheit, Communaute, und gegen die volle Reaslität, die Welt der separirten Einzelnen, welche Charaktere und egoistische d. h. sich wirklich und reell süblende Personen sind. Es ist nicht unrichtig das Allgemeine, als Bernunft und Liebe zu wollen, aber es ist absilie eb

anderswo zu suchen, als in ben existirenden, empirischn Bersonen.

Ber benkt bei bem Charakter, wer bei ber Liebe, wer bei bem gebildeten Menschen an ben Borwurf, welschen man mit dem Ramen Egoist verbindet? Egoist im schlechten Sinn ist jeder, der die andern nicht als Selbstzwecke anerkennt, sondern sie mit Aufopferung dieser ihrer Bestimmung zu seinen Mitteln erniedrigt. Wer jedem Menschen sein Recht, Selbstzweck zu sein, zugesteht, versteht sich ohne sich selbst zu vergessen, und zur Realisseung dieses Princips seinen ganzen Charakter entwicket, der ist kein Egoist, den man zu schelten hätte.

Der vernünftige 3wed jedes Einzelnen ift unmittelbar ber 3med Aller.

Man muß ben bummen, blauen Communismus bestämpfen, um den wirklichen Menschen aus seinen ungstischen, reactionären Alauen zu retten und durch sein Geschrei den großen Zweck der Geschichte: alle Menschen durch das Ganze zu ihrer wahren Eristenz zu erheben, nicht compromittiren zu lassen. Das Ganze aber ist der Staat, nicht die mystische Gemeinschaft. Der empirische Mensch, dieser und jeder, ist der Zweck Aller. So kommt die lebendige und vernünstige Gegenseitigkeit zum Vorschein; und die Aufgabe ist die, alle Institutionen, die diesem Princip widersprechen, zu resormiren ohne die persönliche Selbstbestimmung zu zerstören.

Der einzelne Menich ift nicht Organ, er ist 3 wed, und die Bereinigung Aller hat keinen ansbern 3wed, als daß jeder feinen mahren 3wed b. h. seine mahrhaft menschliche Eristenz erreicht und beshauptet.

- 4

Um ben Leser zu überzeugen, daß aus der unmöglichen Forderung, den Einzelnen ganz in das Gemeinwesen, den Egoismus in die mystische allgemeine Liebe,
den Privatbesit völlig in Gemeingut auszuheben, die
trennenden Berkehrsmittel wegzuräumen und den "unmittelbaren" Berkehr einzurichten, kurz aus der communistischen Attraction ohne alle Repulsion, ein bodenluser,
wüster, ja wahrhaft roher Unsinn entsteht, dürsen wir
nur Herrn M. Heß Abhandlung über das Geldwesen
noch etwas deutlicher sprechen lassen, als wir es schon
gethan. Wir werden sie jeht begreisen und selbst in der
Consusion, so groß sie ist, die Methode entdecken, da
wir nach dem Bisherigen wissen, wo Alles hinaus will.

herr M. heß beginnt: "Leben ift Austaufch productiver Lebensthätigfeit."

Welch ein köftlicher Unfinn! Rann man bie Thatigfeit austauschen? Rann ich bir meinen Suften und bu mir beinen geben? Und wenn bu mich auch mit deinem communistischen Husten ansteckst, sobald ich ihn habe und exercire, ift er mein und biefer ift nie bein gewesen, du kannst nicht für mich husten und mich unterdeffen für dich zu Stuhle geben laffen, bu fannft nicht meine Berdauung gegen beine Magenschwäche austau-Die Producte, Die wir durch unsere Thatigfeit ans Licht bringen, fonnen wir uns gegenseitig gutommen laffen; aber meine "productive Lebensthätigkeit" bleibt meine Bewegung. Selbst wenn ich dir meine Bedanfen gebe, so befommst du nur das Broduft und ich bewege bich nur zu berselben Thatigfeit in bir, provocire nur beine Thatigfeit burch die meinige; und nun vollends bie "Lebensthätigfeit!" Wenn ich mir porftelle, bag ploglich ein Communift aus herrn Bef' Schule

herein tritt und mir zumuthet, meine Augen-, Ohren-, Fuß-, Gehirn-Thatigkeit gegen die feinige auszutauschen, so werde ich in der That besorgt, daß über dem Ber-such, auch nur Herrn Heß' ersten Saß zu realisiren, alle unsere edelsten Organe in Gefahr gerathen wurden.

Herr M. Heß, unser verehrte Lehrer, wurde vielleicht der junge "Semmig," "Matthäi," "Grun," oder "Beller" aus den Rheinischen Jahrbüchern sagen, spricht aber auch gar nicht von zwei Lebendigen, sondern von der innerlichen Bewegung in Einem Lebendigen. In der That? Ja, in seinem ersten Sat thut er dies noch; aber, meine Herren, zum Austausch gehören zwei.

Doch laffen wir diese Kleinigfeit! fie ist nicht die einzige . Schwierigfeit bei der Sache. Die "produftive Lebensthätigfeit" des Herrn Heß tauscht sich selbst aus. An wen? Gegen was?

Herr M. Heß ist wirklich ein radikaler Handelsmann. Um den Organismus ("den kleinen," meine Herren, damit wir in Ihrer Borstellungsweise reden) zum
Borbild der Berkehrswelt ("des großen Organismus")
zu machen, erhebt er den "Austausch" zur Lebensbewegung, und um den "unmittelbaren," nach seiner Ansicht wahren Berkehr zu erreichen, läßt er ("in beiden Organismen") die Lebensthätigkeit selbst, nicht etwa die Substanzen, die von ihr erarbeitet und formirt worben sind, austauschen. Handelten aber auch im ("kleinen") Organismus einsach die verschiedenen Organe mit ihren verschiedenen Produkten, so wäre die Definition immer noch schwer genug zu begreifen, da namentlich die ganze Aussuhr aus dem Organismus, die doch auch durch seine Thätigkeit bewerkstelligt wird, durchaus nicht "unmittelbar" gegen organische Produkte des Organismus ausgetauscht wird. Sollte aber etwa bloß das Assimilirte Produkt genannt werden, was thun alsdann die edleren Organe, die nichts Assimilirtes in den Berkehr bringen?

Doch es soll eben im "unmittelbaren Berkehr die Thätigkeit unmittelbar ausgetauscht werden." Dieser absurde Ausdruck über den "kleinen" Organismus ist entstanden aus dem communistischen Ideal des großen, und Herr M. Heß erzählt nicht, wie es wirklich herzgeht, sondern wie er haben will, daß es hergehen soll; schade, daß dieser Hergang im Kleinen, wie im Großen absurd und unmöglich ist.

Er fährt in seiner Privatphysiologie sort: "der Körper jedes lebendigen Wesens, zum Beispiel des Thiers, der Pflanze, des einzelnen Menschen" — (diese sind nur Beispiele, nicht alles Lebendige, weil nach der deutschfommunistischen Weisheit die Gattung auch noch der Organismus eines lebendigen Wesens ist, der große "Sozialkörver," wie wir gleich sehen werden) —, also "der Körper des Thiers ist, weil das Medium des Austausches der produktiven Lebensthätigkeit dieses oder jenes Wesens, sein unveräußerliches Lebensmittel, Wedium seines Lebens, daher diejenigen Organe des Körpers, welche die Centralpunkte des Austausches, auch seine edelsten, unveräußerlichken Organe sind z. E. Herz und Hirn."

Also das lebendige Wesen ist was Anderes als ber Körper. Der Körper ist nur sein Lebensmittel, und weil Lebensmittel, darum Lebensmittel.

Dieser Passus ift logisch und physiologisch gleich lehrreich, besonders für die armen Handwerker, die sich um die Fundamente des Communismus bemühen! Und

ber Körper, das Lebensmittel, ift "unveräußerlich." Wie fo? Beräußert er sich nicht fortdauernd selbst? Er schuppt sich, er mausert, sagt Schulz, er secernirt Alles, selbst das Afsimilirte wieder, und endlich stirbt er gar. Wie wär' er denn unveräußerlich? Wahrscheinlich meint Herr Heß, ohne den Körper und ohne Herz und hirn kann man nicht leben; sein Gerede ist aber ziemlich eisnes Hirnlosen wurdig.

Er kommt nun zu seinem Schluß: "Was von den Körpern der Körpern der kleinen, das gilt auch von den Körpern der großen Individualitäten", (daß sie nämlich "unveräußersliche Lebensmittel" sind) "und es gilt sowohl von den undewußten" (die auch gar nicht einmal leben, also wohl eigentlich nicht hieher gehörten) "den sogenannten Weltkörpern, wie von den bewußten, den sogenannsten sozialen Körpern." Ein sozialer Matrose unster unsern sozialen Lesern rust von dem Mastsorbe unsers sozialen Schisse: Land! soziales Land! Gott sei Dank, daß wir auf Herrn Heß eignes Gebiet geslangen, da wird er besser orientirt sein, als in der Physsiologie.

Er fagt: "Die Atmosphäre der Erde, das unveräußerliche Medium des Austausches der irdischen Produktionen," — auch die Atmosphäre "unveräußerlich?" wie ist das gemeint? Da wir auf sozialem Boden angelangt sind, so vermuthe ich, es ist sozial werklären. Herr M. Heß wird meinen: es schicke sich nicht, in Gesellschaft die Atmosphäre in irdischer Richtung zu veräußern, während er nicht in Abrede stellen wird, daß sie in himmlischer Richtung auch in der besten Gessellschaft verinnert und veräußert werden darf und muß, um das Blut in der Lunge "auszutauschen" — also;

A- 40 05.

um mit herrn Beg fortjufahren, die Atmosphare "ift bas irbifche Lebenselement; bie Sphare (bagegen), in welcher die Menschen ihre foziale Lebensthätigfeit mit einander austauschen" (er bleibt babei, daß man die Thatigfeiten austauschen kann — vielleicht hat er eine Maschine erfunden, womit er es möglich macht, man muß auf Alles gefaßt sein - und nun vollends das beruhigende "fozial" ju Lebensthätigkeit, es erinnert an ein gemeinsames Zwedessen) - also es hieß, "die Athmosphäre ift das irdische Lebenselement; dagegen die Sphare, in welcher die Menschen ihre jogiale Lebensthatigfeit mit einander austauschen - nämlich ber Berfehr in ber Gefellschaft - ift bas unveräußerliche fogiale Lebenselement."- Die "unveräußerliche Athmosphäre! Das unveräußerliche Lebenselement!" - gut! an die Unveräußerlichkeit gewöhnt man fich allmahlig! aber nun chofirt mich wieder, daß der Berfehr bie Sphare bes Austaufches, nicht bas Austauschen felbft fein foll, und bann .. ber Berfehr in ber Befellich aft!" Da Berr Beg ein großer Logifer ift, fo argert mich felbst biese kleine Nachlässigfeit: "Berfehr in der Gefellfchaft", als wenn es auch noch einen Berfehr außer ber Gefellichaft gabe. Ein anderer Rezensent murbe fagen: "wir wollen bem herrn beg unfere Achtung damit beweisen, daß wir feine Sate so genau nehmen"; ich fage bas nicht: ich schlage herrn heß vor, einige Beit auf ben Sonnenstein ju gehen, und bennoch halte ich es ber Dube werth, ihn fo genau zu lefen, ich werbe weiter unten fagen, warum. Jest fahren wir noch ein klein wenig fort. herr heß fagt: "Die einzelnen Denichen verhalten fich hier als bewußte und bewußt banbelnde Individuen zur Sphare bes Austausches ihres

gesellschaftlichen Lebens, wie sie sich als unbewußte Inbividuen, als Körper, jur Sphäre bes Austausches ihrer förperlichen Lebensthätigkeit, zur Athmosphäre der Erde verhalten. Sind sie von ihrem
sozialen Lebensmedium getrennt, so können sie eben so wenig leben, wie sie, von ihrem körperlichen Lebensmebium getrennt — wenn ihnen ihre Lebenslust entzogen
ist — körperlich leben können. Sie verhalten sich
zum ganzen Gesellschaftskörper, wie die einzelnen Glieder und Organe zum Körper des
einzelnen Individuums. Sie sind todt, wenn sie
von einander getrennt werden. Ihr wirkliches Leben
besteht nur im gegenseitigen Austausch ihrer produktiven
Lebensthätigkeit, nur im Jusammenwirken, nur im Jusammenhang mit dem ganzen igesellschaftlichen Körper."

Welch ein Aufwand von Gelehrsamkeit, um zu sasgen, der Mensch kann nur in Gesellschaft Mensch sein, und erst das Zusammenwirken der Menschen bringt ihr wirkliches Leben zu Wege! Aber der Auswand hat nicht diesen rationalistischen Zweck, der Einzelne soll wirklich Organ und das Ganze ein wirklicher Organismus, der "Gesellschaftstörper," sein; daß er von Zusammenwirken spricht, welches keineswegs "Austausch der Thätigkeit" wäre, sondern nur vereinigte Thätigkeit, ist ein momentaner Rückfall in's alte Bewußtsein, ein lichzter Augenblick.

Aus dem mystischen "Thätigkeitsaustausch," aus der "Liebe, die noch erst einzuführen ist," aus dem "Gessellschaftskörper," der ein Organismus und in dem jesder Einzelne nur Organ ist, folgert er nun, "daß wir bis jest nur vereinzelt leben, wie die Thiere. Der Berskehr, meint er, beginnt als "Raubmord" dann läßt

man ben Menfchen leben als Stlaven, endlich wird ber Raubmord geregelt und es ift babin gefommen, bag wir Alle ohne Ausnahme und in jedem Momente unfere Thatigfeit, unfere Broduftionefraft, unfer Bermogen, une felber verschachern - bag ber Rannibalismus, ber gegenseitige Raubmord und die Sklaverei, womit bie Geschichte ber Menschheit begonnen hatte, jum Bringip erhoben murde." "Wir Alle find - bas burfen wir uns nicht verhehlen - Rannibalen, Raubthiere, Blutfauger." - "Unfere Borfahren maren Gradfreffer, wir find Blutfauger. Beld ift bas fogiale Blut, bas vergoffene Blut." - "Bas Gott für die theoretische Belt, bas ift bas Geld fur's praftifche Leben der verfehrten Belt: das entaußerte Bermögen, ihre verschacherte Lebensthätigfeit."

Wie der Berkehr, so soll auch das wahre Eigenthum das unmittelbare sein, sein Charakter ist nach Herrn M. Heß "das innerliche Berwach sensein von Besitzer und Besitzthum." Und doch wird sekbst Herr Heß Manches, wenn auch noch so ungern bestehen mussen, mit dem er nicht innerlich verwachsen sein möchte, z. E. ein Hemde, eine Hose, einen Stuhl, vielleicht auch noch eine Knackwurst; und es ist bekannt, wie viel Verdruß die Knackwurst jenem Manne gemacht, als seine Frau sie ihm an die Nase wunschte, mit der sie sosort, "innerlich verwuchs."

Kann man absurder sein, als die Aeußerlichkeit und Transcendenz der besessenen Dinge abschaffen zu wollen, da es doch der Begriff des Dinges überhaupt ist, daß es etwas Aeußerliches, nicht Ich ist? Aus, was innertich mit mir verwachsen ist, bin ich selbst und das

Berhaltniß von Besitzer und Besitzthum hört auf, wo die Neußerlichkeit aufhört.

"Der Grund gegen das Geld, daß es alle Thätige feit in starrer Gestalt, als todies Wesen, als Ding, "als das von seinem Produzenten abgetrennte Produst" darsstelle, ift fein Grund. Das Geld, einestheils Baare und Produst wie jedes andere Produst, dann aber auch Zeichen, Begriff, geltende Bestimmung, Defret der Gesmeinde, es soll Repräsentant der meisten Thätigkeiten und aller Produste, ausgenommen der Menschen selbst sein.

Wird der Sat durchgeführt, daß der Mensch selbst keine Waare, kein vom Golde zu repräsentirendes Ding, sondern ein unschätbares Wesen ist: d. h. wird nicht die Aeußerlichkeit dem Gelde, sondern die Veräußerlichkei dem Menschen genommen, genauer gesagt, wird kein Verhältniß geduldet, in dem der Mensch, d. h. irgend ein Mensch zum Mittel erniedrigt wird, so ist das Geld als Tauschmittel kein Hinderniß. Kann man sich keine Stlaven=Dienste mehr kausen, so kann man auch durch das Geld keine neue Sklaverei wieder einrichten.

Der Mißbrauch bes Geldes liegt vor, der Mißbrauch des Eisens, der Vernunft, des Bertrauens, der Liebe selbst, — der Neißbrauch von Auem liegt vor. Kindet sich nun ein permanenter Uebelstand z. E. Untersichung der Menschen durch die jezige Form der Industrie, des Handels, des Staats, so ist es ganz recht, was der Socialismus fordert: Man mache den Menschen zum Prinzip und zum Zweck, alles ansdere zum Mittel, das diesem souveranen Zweckenur dient! — Aber man wüthe nicht, wie ein Toller gegen Vernunft und Begriff, gegen alle vernünstige Bes beutung der Dinge, sondern wenn man so viel Buth in den Abern hat, so wende man sich gegen ihren Diß= brauch und ihre unvernünftige Gestaltung.

Mit einem Wort, ihr Communisten, wir geben euch weber ben Staat, noch die Freiheit der Individuen preis, wir wünschen vielmehr auch euch, so unwirsch ihr auch seid, wieder vernünstig und zu wahren Menschen mit einem anerkannten, verständigen Iwed zu machen. Selfen könnt ihr uns nicht mehr, dazu habt ihr euch zu stark blamirt; aber vielleicht können wir euch helsen, das ihr wenigstens privatim euren Verstand wieder erlangt; vielleicht!

Der beutsche Communismus hat über seiner socialen Gelahrtheit den Berstand verloren, und dieser deutsche Communismus ist ein Sohn des französischen? Er ist der confuse Sohn des schlichten Baters, der gelehrte Metaphysiter, über den sich der einsache Erzeuger wundern wird, wenn er zu Hause kommt.

Der Communismus will die Massen befreien und die Massen in Bewegung setzen; die Gelahrtheit setzt keine Massen in Bewegung, und wenn die Communistensväter erst ansangen, den populären Boden zu verlassen, sich in die Metaphysik oder gar in das Griechische zu wersen, und wie Herr M. Heß, mit "Gattungsmensch," "Anthropophagie" und "Theo po phagie" (warum nicht lieber Theo po pophagie?) um sich zu wersen; so kann die Polizei ruhig schlasen; weder der reiche Anthropos, noch der alte Theos wird auf solche Stichworte und solche Hessische Aussührungen, wie wir sie mitgetheilt haben, von den armen Leuten verzehrt werden.

Die Belehrten führen ben Rommunismus nicht ein. herr D. heß erinnert fich umsonft ber Begel'schen Logit, er hat fich vergeblich zu feiner neugriechischen Belehrsamkeit aufgeschwungen. So muß man nicht reben, wenn man verftanben fein will. Es ift mit herrn Bef wie mit jenem Thierargt, ber zu einem Bferbe mit faulen Sufen geholt wurde und ju bem Bauer fagte: "Man stelle die Extremitaten Dieses Thiers in ein guns fligeres Medium!" ohne Zweifel mare bas Thier gang verfault, wenn man bem Bauer die Gelehrsamkeit bes Doftore nicht in's Deutsche überfest hatte. Das andere Medium, welches die metaphyfifch-communistischen Merzte unfrer Befellichaft verlangen, mare es blos Butergemeinschaft, es ware eben so verständlich, als bie trodne Streu bes Thierarztes; bas neue Lebensmedium aber. welches herr heß erfunden hat, nämlich ber ... unmittels bare Berfehr" und die "communistische Liebe" wird nicht beutlicher, wenn man fie in eine gemeinverftanbliche Sprache überfest, im Gegentheil, bann zeigt fich ihre Confuston erft in ihrer gangen Größe.

Bei allebem ist es flar, erst durch den "Theopophagen" und unfreiwilligen Anthropophagen Heß ist der Communismus deutsch geworden, d. h. wie unsere übrige Schulfuchserei ein ungenießbarer blauer Dunst, der einigen unschuldigen Jünglingen in das schwache Gehirn gestiegen ist, mit dem aber weder politische, noch soziale Umwälzungen hervorgebracht werden. Aber die Doktrin des Herrn Heß ist mehr als eine rein persönliche, sie ist die Konfusion und Mystif der ganzen Sette, und wenn eine ganze Gesellschaft toll wird, so darf man immer darauf rechnen, daß diese Tollheit Methode hat.

Much ber Succes einer Sefte hangt junachft nicht von bem vernünftigen Element ihrer Doctrin ab. Die totale Opposition gegen die Welt einmal durch irgend ein Bedürfniß motivirt, fo darf fie fich jede Tollheit erlauben, wie man bies in ber Religionsgeschichte berichtet findet und noch heute von jedem orthodoren Querfopf hören fann. Wo die gefellige Roth fich fühlbar macht, ba wird die Berheißung einer befferen Befellschaft immer Unklang finden; aber ber Communismus hat es nicht fo leicht, als bas Christenthum. Die ewige Seligkeit fann weber controlirt noch realisirt werden; bie irbische Gludseligkeit, wenn fie verheißen wird, muß auch gewährt werben. Gine Beile erträgt man auch für biefe Aussicht bie absurdeften Dogmen; schiebt sich bann aber bie Erfüllung zu lange hinaus, fo verlieren die Doctris nare ihren Rrebit.

Auch der Saint-Simonismus interessitete zu seiner Zeit lebhafter, als die Absurdidät seiner Doctrinen erwarten lassen sollte. Man hatte den richtigen Instinkt, daß er ein praktisches Bedürsniß ausdrücken werde, da er trot seiner mangelhaften Gedanken so viel Anhänger zum Theil unter den ausgezeichneten Köpfen fand. Es war ein Experiment und am Ende mißglückte es.

Nun war plöglich die Erscheinung nicht mehr werth, als ihre Theorie. Kann eine Richtung Anhänger geswinnen, so mag ihre Doctrin so absurd sein, als sie, will, man wird ihre Wichtigkeit anerkennen, wie man Katholiken, Juden, Muhamedaner und gläubige Protestanten anerkannt, ja, die Welt erwartet gewiß allemal eher eine Dummheit, als etwas Vernünftiges, wenn eine neue Bewegung Glück macht; wo die gehörige Dosis von

Beschränftheit fehlt, wird die arme Menschheit nicht was gen sich anzuschließen.

Ein Pfaffe ist beswegen mächtiger über die Massen, als ein Philosoph. Lege die Dummheiten der Menschen ab, und sie trauen Dir nicht mehr. Seht aber eine Richtung unter, so ist gewiß ihre Doctrin an ihrem Untergange schuld; und sindet sich, daß sie sehr vernünstig gewesen, nun so war es eben die Bernunft, welche die Belt, wie jener Athener den gerechten Aristides, nicht ertragen konnte.

Bielleicht war es das Schidsal ber Saint-Simonisischen Sefte, welches in Deutschland ein gleiches Insteresse für den Fourierismus nicht aufommen ließ. Erft der Communismus, von dem die einen fürchteten, die andern hofften, er werde die Massen ergreisen, hat wiesder lebhaft interessät, und dadurch auch die früheren socialen Bewegungen von neuem in Anregung gebracht.

Auf diese Weise ist in Deutschland ein unbefangener Socialismus neben dem erclusiven fektirerischen, der sich vornämlich als Communismus prafentirt, entstanden.

Das Wahre in ber Sache ift das Problem ber totalen Befreiung, der Emancipirung ber unterdrückten Bolkstlassen. Darauf arbeitet die Geschichte jest augenscheinlich hin.

Damit ift aber ber erclusive Socialismus und vornehmlich der Communismus lange nicht zufrieden. Er
will von dem Problem überall sofort zum Erperis
ment übergehen und verspricht die befinitive Lösung
aller Schwierigseiten — der Fourierismus durch seine
Phalansterien, der Communismus durch Gütergemein=

schaft. Beibe wollen durch die Befreiung von allen Nebelständen der civilifirten Gesellschaft allgemeines Glud und allgemeine Befriedigung zu Wege bringen. Sie fassen also die Freiheit positiv und ökonomisch. Sie dringen von dem Forum in das Haus und werfen die alten Penaten von dem Heerde herunter. Die Sphäre der Freiheit totalisit sich.

Mit ber positiven Fassung, ben Menschen in allen seinen Berhältnissen zu seiner wahren Eristenz zu bringen und folglich mit ber Totalistrung bes Reiches ber Freiheit, muß man einverstanden sein.

Dagegen ist den erklusiven Sozialisten vorzuwersen, daß sie, wie die ersten Christen, die politische Freisteit, den Staat und die alte Religion ohne Weiteres fallen lassen. Sie verheißen einen neuen Himmel, nicht eine imaginäre, sondern eine reelle, die ökonomische Glückfeligkeit, die jedes geistige Glück, Freiheit, Bildung, Kunst von selbst in ihrem Gesolge haben werde.

Ihre sire Ibee ist, daß sie das allgemeine Heilmittel aller Leiden der Erde entdeckt und im Besig haben. In diesem Hochmuth brechen sie mit der politischen Partei, mit "der ganzen alten Welt," und erwarten von der unbekannten, noch nicht hervorgetretenen Welt "der Proletarier," daß diese mit ihnen "die glückliche Welt" unmittelbar einrichten werde.

Sie übersehen, daß sie zur Einrichtung ihrer "gludlichen Welt" nicht durch Ignorirung und theoretische Berwerfung, sondern erst durch wirkliche Bestegung der jetigen "verkehrten" Welt gelangen können. Sie zeich nen ihre Niederlagen gegen die Genedarmen, die doch auch Proletarier sind, auf, sie erzählen das Scheitern ihrer Propaganda an den Polizeidekreten der "alten Welt," aber sie geben nicht zu, daß der politische Kamps der Rühe werth sei, und herr M. heß räumt der jetzigen "verkehrten" Welt höchstens noch einen Bestand von 10 Jahren ein; die dahin wird sie sich durch ihre eigne unnatürliche Industrie von selbst zerstören." Herr Maler Köttgen, ein zweiter Redner in den Elberselder Berssamslungen, acceptirt "die Arbeit der Liberalen und Radikalen höchstens als eine Steinbrecher = und Handslangerarbeit zum großen Bau des wahren Mensich en glücksich ist Herr Köttgen, daß er bei diesem Bau ein Maurer und ein Maler ist!

Herr Köttgen und Herr Heß waren in den Elbers felder Versammlungen auch ohne Zweifel weiter mit der "Menschenbeglückung" gekommen, als sie gekommen sind, wenn nicht "Sr. Hochwohlgeboren, der Herr Oberbursgemeister von Carnap im Auftrage der Königl. Hochl. Regierung" die weitere Beglückung der Elberfelder selbst schon durch die Theorie des Communismus untersagt hätte.

Herr Köttgen, ber Maler und Herr Gef, ber Theopophage erklären nun, "von ihren guten Absichten und friedlichen Bestrebungen" durchdrungen, "bie ja auch

<sup>\*)</sup> Wie diese unbekannte Größe, Köttgen, dazu gelangt ift, mit einem Sat über alle diese Bestrebungen ber Politiker hins wegzukommen, wissen wir nicht anzugeben. Wenn die kommusniftischen Jünger mit ber Praris so schnell fertig wurden, wie mit der Theorie, so hatte schon mit dem Jahr 1845 eine neue Beitrechnung beginnen muffen.

Berr von Carnay eingefehen habe," "fonnten fie fich bas Berbot nur burch ein Digverftanbnig erflaren und hofften, daß eine schriftliche Darlegung und ein offenes Befenntniß ihrer menschenfreundlichen Ablichten" ("nämlich ber jegigen "Rannibalenwirthschaft" ein Ende au machen") "eine Sochl. Regierung veranlaffen werde, Das Berbot wieder aufzuheben." Sie trauen plotlich bem Staat alles mögliche Gute ju und appelliren an Die politisch liberalen Steinbrecher, Die etwa in der Regierung figen: und doch hatte Berr Beg in feiner Rebe ben Staat als Beschützer bes gegenwartigen "raubmorberischen Berfehrs, ziemlich beutlich eine Mörbergrube genannt. Thut Alles nichts, fie finden jest: "fie hatten nur nachgewiesen, daß ber Staat ju allen Zeiten und mit vollem Recht für das Wohl Aller das Gigenthum ber Brivaten aufgehoben habe, fie haben eine beffere, heiligere (?) Behandlung ber Liebe gefordert." lich, fagen Sie, haben wir nicht die Revolution, bie wir felbft haffen und verabschenen, sondern Die Lehre aufgestellt und anempfohlen, daß einer Revolution vorgebeugt werden muffe, fie aber unvermeiblich mare, wenn ber täglich machfenden Urmuth und Lafterhaftigfeit nicht burch fraftige und ber Ratur der Sache genügende Mittel abgeholfen werbe. Bir haben biefe Mittel gefunden." Run tommen bie Mittel, Die Berr Beg und Berr Rottgen gefunden haben, sie find fammtlich politische und beide Danner verläugnen ben Communismus, ber noch ben Tag vorher die einzige Rettung ber Menschheit war, Berr Beg und Berr Röttgen werden ploglich, blos weil fie mit bem Burgermeifter von Elberfeld zu reben haben, aus großen Baumeistern am Menschenglud elenbe "liberale Steinbrecher." Sie fagen: "wir haben biese Mittel gefunden in einer Reorganisation des Armenwesens,
in der Gründung großer Nationalwerkstätten und landwirthschaftlicher Kolonieen, verbunden mit allgemeinen unentgeldlichen Erziehungsinstituten." Dihr Fourieristen! Und das "Geld," und die "Kannibalen," und die "Blutsauger?" Sollen die "Kannibalen" Schule halten?

"Wir, fahren unsere Abtrünnigen fort, haben die Ausführung dieser großen Maßregel mittelst einer prosgressiven Vermögenssteuer empfohlen. Allerdings wurde der egoistische, habsüchtige Privaterwerb durch solche Maßregeln beschränkt und am Ende sogar aufgehosben, das Gemeinwohl aber in jeder Beziehung und einer für jeden Stand erwünschten Beise gefördert werden."

So? Wenn ber König es bahin gebracht hat, wo Mehemet Ali fieht, so benkt ihr hatten Alle gewonnen?

Und nicht blos ben Staat d. h. unsern Preußischen, einen Staat comme il saut; auch ben Ständeunterschied laßt ihr euch gefallen? Und die Stände selbst nach Auf-hebung des Privaterwerbs durch den einzigen Private eigenthümer, den König? Alles lassen sie sich gefallen, wenn nur Allen alles genommen wird. Dies ist der Borwurf, den man ihnen macht, wenn man denkt, sie wollten nur die Reichen arm machen. Mußtet ihr denn soweit heruntersteigen, daß ihr Aegypten für euer Ideal erklärtet? Elende "Politiker!" "Steinbrecher!" "Handelanger!" Handkusser! geht!

und jum Schluß hegen fie "bie Ueberzeugung, baß feine Berordnung die Macht der Wahrheit bezwingen könne."

Elende "Philosophen!" bie ihr "antebiluvianisches Gethier" nennt. Sabt ihr es heute vergeffen, mas ihr gestern predigtet : "baß man von ber Freiheit und Bernunft so lange vergebens reben wird, als ber praftische Egoismus noch eristirt?" — Und fein Sterbenswort chen von dem Sozialismus und Communismus, von der Ohnmacht der Philosophie und Politif, die gestern beibe noch unter aller Burbe maren? — Betre Beg, ehe ber Sahn breimal gefraht hatte, follteft bu ben Communismus zweimal verleugnen, einmal als Politifer und bann als Philosoph ober "als Rarr ber Wahrheit." Indeffen, auch Betrus ward, trop dem der Fels ber Rirche. Herr Buttmann erflart, Herr Heß habe ihn ermachtigt, befannt zu machen, Berr Beg und feine Freunde wurden fich fortan Communiften nennen, Berr Beg habe ben Namen bisher nur aus äußern Rudfichten gemieden.

Berr Engels, ber ebenfalls in Elberfeld gesprochen, vermied bas Rencontre mit bem Bürgermeifter, er war abgereif't. herr Engels unterscheibet fich vortheilhaft 'von allen Schriftstellern Dieser Richtung burch feinen nüchternen praftischen Blid. Er macht fich am wenigften Illusionen. Seine Rritif ber Industrie und bes handels beruht auf Sachkenntniß, seine Forderungen in den Elberfelder Reden gehen von vornherein an den Seine Rritif ber öfonomischen Lage Deutsch: Staat. lands ift fehr zu beachten. Engels ift überzeugt, daß Die englische Industrieentwickelung die foziale Revolution erzeugen und die Frage burch eine große Rrifis los fen wird, er hat bas wiederholt zu beweisen gesucht Er fennt die Lage Englands burch eigne Anschauung. Bielleicht, daß er Recht hat, vielleicht, daß auch ihm ber communistische Glaube an ben jungsten Tag einen Streich

spielt und ihm "ben Untergang ber alten Belt" in ber Bhantafie naber rudt, ale er in ber Birklichfeit ift.

Eben so wie die Elberfelber Bersammlungen, scheiterte der Berliner Localverein und der allgemeine Hulfsund Bildungsverein in Köln an den Verordnungen der politischen Behörden. Merkwürdig ist dies an sich durchaus nicht; nur das ist wunderbar, daß die Communisten alle diese Thatsachen sammeln und publiziren, aber keineswegs daraus den Schluß ziehen, wie unumgänglich der politische Kampf ist. Im Gegentheil, Angesichts dieser Thatsachen und mitten in der religiösen Bewegung Deutschlands erklären sie frischweg: "die Zeit der politischen und religiösen Revolutionen ist vorüber!"

Ift es feine religiose Revolution, daß ploglich die Ratholifen vernünftiger werben, ale bie Brotestanten, und daß ein großer Theil der Protestanten von der Bibel ab und ebenfalls ber Bernunft jufallt? Ift bie Bolitit vorüber, die machtig genug ift, euch, die herren ber gangen geiftigen und materiellen Welt, burch ben Bürgermeister von Elberfeld und einige nicht bekehrte Broletarier in Uniform jum Schweigen ju bringen? Die Politif eriftirt fehr ernftlich und nur die religios und politisch operirenden, nicht die frassen und exclusiven Sozialisten werden gludlich mit ihrer jegigen Eristenz fertig werben. Ift bie Religion fozial, fo konnen nur bie es ihr beweisen, die in ihrer Sprache zu reben nicht verschmähen, ift es die Politik, und fie ist es nicht minber, so fonnen nur die ihre Wahrheit entwideln, die mit ihrer Unmahrheit bireft in Rampf treten. Wer es jett aufgibt, die Belt für seine Theorie zu gewinnen, der glaubt weder an seine Gedanken, noch an seine Augen. Die Theorie, an die ich glaube, ist meine Religion, die Religion des Bolks ist die Theorie, an die das Bolk glaubt. Es ist eine Tollheit an Einrichtungen zu glauben, die mit Ignorirung der allgemeinen Theorie, d. h. der Religion und der existirenden Praxis, d. h. des Staats gemacht werden könnten. Die neue Theorie und die neue Einrichtung können die alte Korm der Religion und des Staats überlisten, ignoriren können sie keine von beiden.

Ueberall also, wo ernstlich von der Emancipirung der untersten Schichten der Gesellschaft die Rede sein soll, muß der Staat sich theoretisch und praktisch umgestalten. Er muß anders denken, als er es in der himmlischen Religion seiner Unterthanen und in den irsdischen Dogmen seiner Oberthanen thut, und er muß so zemlich das Gegentheil von dem wollen und thun, was er jest in Wahrheit will und thut. Wenn er jest durch die Krast des Ganzen den Zweck dieses oder jenes Menschen aussührt, so hat er in Zukunst den Zweck eines jeden ins Auge zu sassen.

Weil das Ganze in seiner Hand liegt, so ist er unsumgänglich, und selbst wenn er aufhörte zu existiren, wie die Communisten sich's vorstellen, so ware dies eine "politische Revolution," erster Größe.

Und wenn es nun gar gelänge, bie "Menschheitsbeglüdung burch Gutergemeinschaft", bas "Prinzip ber Liebe statt bes jesigen Egoismus" ohne Rampf mit ben politischen Gewalten ins Leben einzusuhren, ware bamit nicht die größte religiöse Revolution, die Bersesung ber himmlischen Seligkeit auf die gludliche Erde, ausgeführt?

Die Polemif der Kommunisten gegen die Politifer entspringt aus ihrem religiösen Tic. Sie denken, die ökonomische Religion, das Evangelium des irdisch en Glücks, auch ohne die Weitläuftigkeiten der Politik auf dem geraden Wege der Noth und der Verkündigung durchzuseken. Ihre Verachtung der religiösen Revolutionen entspringt aus dem Bewußtsein, daß in ihrem irdischen Evangelium ja ohne Weiteres das himmlische aufgehozben ist.

Beibe Rechnungen haben den Fehler, daß sie die ganze außer ihrem Kopfe und ihrem Kreise eristirende Welt nicht mit in Ansat bringen. Dies ist die Ilusion aller Seftirer. Wer dagegen die ganze Weltlage und die Gedanken, selbst der Gegner, mitberrücksichtigt, denkt als Politiker bei seinen Resormplänen.

Die Communiten sind so sehr in ihrem spezisischen Gebankenkreise festgebannt, daß sie außer der Politik und Religion auch noch die Theorie (als Philosophie und Biffenschaft) zum Henter schicken. Herr M. Heß, der Patriarch der deutschen Communisten, sagt in seiner Elberfelder Rede: "die Theorie kommt mit der Dummsheit und Bosheit nic zum Ziele. Bilden wir und nicht ein, die Welt durch unsere Ideen zu bekehren. Der Communismus ist keine Theorie, er ist der Schluß der Entwickelungsgeschichte der Gestellschaft."

Run tommt er auf biefen Schluß, b. h. auf England und zeigt, wie es im Uebermaß seiner Industrie erstickt und mit Riefenschritten seinem Untergange entgegengeht. "Die Welt wurde in Barbarei versinken, fahrt er fort, ware nicht eine höhere Idee, eine anbere Beisheit, als die des Privategoismus und des Privaterwerds — der Communismus — da. Die Belt, das Leben selbst, hat diese Idee erzeugt, wir wollen sie nur so weit entwickeln, daß sie einst zur Rettung diesnen kann."

Herr M. Heß ist nach Fouriers Vorgange ein Feind ber Philosophen. Der Kommunismus, zu dem er sich bekennt, darf also keine Philosophie, keine Theorie sein. Alle Theorieen haben ja bisher zu nichts d. h. nicht zum allgemeinen Glück geholfen; also ist der Communismus etwas anderes, als Theorie, er ist — "das Propult der Industrieentwicklung."

Bortrefsich! aber da er noch nicht ausgeführt ist, so ist er doch vor der Hand noch Theorie. — "Rein, sagt Herr Heß, er ist eine "höhere Weisheit", ausgespart für den Moment des Weltuntergangs zunächst in England, wo er dann als Retter hervortreten und statt des Egoismus die Liebe proflamiren wird." — Man kann es nicht besser wünschen. Aber mag die Weisheit noch so weise sein; in dem Augenblick, wo sie alle retten will, muß sie nothwendig alle "zu sich d. h. zu ihrer Theo-rie bekehren."

Wie Herr M. Heß durch seinen Zusammenstoß mit bem Bürgermeister von Carnap in die Politik und Religion, so fällt er hier in die Theorie und in demselben Augenblick, wo er sich dagegen wehrt, in die Bekehrungsversuche zuruck, ganz so, wie der Pater Lacordaire, der mit der Bernunft gegen die Vernunst predigt.

Herr M. Heß hat bas richtige Gefühl, daß mit seiner Theorie und vornämlich mit der, die ihm eigenthümlich ift, mit der Theorie von dem "Austausch ber

Thatigkeiten" keine großen Sprünge zu machen sind, Herr Heß will daher, wie oben den "unmittelbaren Berkehr", so hier augenscheinlich "die unmittelbare Praris." Aber da Herr Heß in seiner Theorie so unpraktisch ift, so wird er schwerlich in der Praxis glücklicher sein. Seine Gesdanken könnte selbst Praxiteles nicht aussühren.

Wer das Heil der Welt von unsern deutschtheorestischen Communisten erwartet, muß sie für viel klüger halten, als sie sind; wer es aber von ihrer Dummheit erswartet, — was auch ein Gesichtspunkt ist, — der muß hossen, daß sie aushören, sich durch ihre Theorieen zu blamiren und in der That durch andere Mittel, als durch Theorie und Vernunst zu ihrem Ziele kommen.

Es fehlte ber beutschen Welt grabe noch biese Confusion und bieser blaue Dunft, um sich in ber Birklichkeit Rase und Ohren abschneiben zu lassen und hinter bem Ruden ber Bolitif in ber Theorie glücklich und frei zu sein. O vanitatum vanitas!

## 2. Brief.

#### An . . 3 . . . t.

#### Lieber Freund!

Ihr Geschenk hat eine große Wirkung hervorges bracht, es kam grade jum Fest und die Empfängerin rief wiederholt aus: Wie lange habe ich nichts geschenkt bes fommen und nun so schöne Sachen! Sie haben Ihren 3weck vollsommen erreicht und eine große Freude ansgestistet. Doch wie kann ich Ihnen, "der Sie nicht mehr an die Kategorie des Eigenthums glausben," diese crassen Wirkungen des neuen Eigenthums so lebhast schildern! Immer vergist man sich doch und redet noch die alte Sprache der "alten egoistischen Welt" statt der gemeinnüßigen Sprache, in welcher die Kategorieen: "Staat, Eigenthum, Recht, Moral, Civilisation, Handel, Industrie und Religion" verschwunden sein werden! Nicht wahr? Es geht einem, wie dem Atheisten, der Gott sei Dank! sagt, weil er noch keinen neuen Stoßseuszer hat.

Mit den Rategorieen, lieber Freund, wollten wir wohl umspringen; nicht umsonst haben wir ihre Dialettif und ihre Auflösung in einander ftudirt. "Beweisen" fonnten die alten Sophisten alles, "auflösen" können wir alle Rategorieen; immer langt die Bestimmtheit nicht aus, um die Bahrheit auszudruden und bas Beiterbestimmen reißt Alles in den ewigen Wirbel ber Welt und bes Geiftes hinein. Aber wie schlimm ift es mit ben Eriftenzen! Wie langwierig, bis die Alten den Jungen und bis die dummen Jungen den flugen Jungen Blat machen! Es freut mich nur noch, daß Sie awiichen ben Rategorieen, Die Sie ficher im Roof und ben Menschen und Dingen, die Sie nicht sogleich in Ihrer Bewalt haben, unterscheiden. So fommen wir vielleicht noch ausammen.

Ich bin entschieden reactionar gegen die Sophisten und Communisten. Ich verlange, daß die Diasleftif ein Gewissen und der Communismus Ehre

und Achtung vor ber Perfonlichfeit anberer ehrenhafter Leute im Leibe haben foll.

Das Gemiffen ber Dialeftif ift bie mahrhaft allgemeine Bernunft, es ift die fichere Ueberzeugung, burch alle Entwidelung nur immer wieder ju ihr jurudjufehren, es ift der Universalismus Segels ber auch in bem Berrudteften bie Bernunft nachwies. Das Beftreben, in allen Eristengen, Die Bernunft zu erkennen, moburch fie bestehen, ift billig; es fann einseitiger Optimismus werben; aber bas Proclamiren ber problematischen Bernunft, die man in dem Bestande erft suchen muß, heißt nicht bas Unvernünftige in ber Welt ignoriren, es heißt von der Unvernunft ausgehen, um zur Bernunft Dagegen ift es eine gefliffentliche Unterzu gelangen. brudung unseres eigenen Bewußtseins von ber Bernunft in ben Dingen, wenn wir mit einseitiger Dialeftif nur bie Unvernunft in allen Eriftenzen nachweisen. Manche Barthieen der Fourierschen Kritif der Civilisation, in der alle Raufleute Diebe und alle Chemanner Sahnrei's genannt werben, und die baraus entnommenen Sophistereien ber beutschen Communiften find von dieser Art. - Die Birtlichkeit wird nie bem Ideal entsprechen. Daraus folgt aber nicht bie Berftorung, fondern bie fortbauernbe Ibealifirung ber Wirklichfeit. Den Staat, Die Familie, Die Religion nach ihrem Wefen und Begriff reformiren, heißt ber Vernunft und Unvernunft in ihnen gugleich Rechnung tragen; ben Staat, die Familie, die Religion überhaupt negiren, weil alle biefe Eriftengen bie Bahrheit mangelhaft barftellen, heißt unvernünftig und fanatifch verfahren. Wer einer Begeifterung für eine reinere Bahrheit folgt, verliert die alte Religion, Die Religion

überhaupt verliert er nicht; wer den Staat oder die menschliche Gesellschaft vollkommener und gründlicher ihren Zweck erreichen lehrt, hebt die Kategorie Staat oder den Staat überhaupt nicht auf; wer das Eigenthum zu dem macht, was es zu sein bestimmt ist, zur Basis der Freiheit jedes Einzelnen im Ganzen, der hebt das Eigenthum nicht auf, er realistet es erst.

Der Communismus aber will das Allsgemeine im Allgemeinen realisiren; er abstrashirt von der Realisirung desselben in dem einzelnen Mensschen. Er nimmt dem Einzelnen die Selbstbestimmung. Die Ehre des Einzelnen durch die Berwirklichung des "Allgemeinen schließt er aus, den Eigennut, eine solche Berwirklichung zur Anerkennung zu bringen, kennt er nicht. Stirner hat ganz recht, wenn er ihm vorwirst: "dem Communismus seine alle Menschen Lumpe." Richstig ist es, alle Lumpe zu Ehren zu bringen, unrichtig alle Menschen von Ehre zu Lumpen heradzuwürdigen, nur damit alle gleich versorgt und gleich zur Arbeit ansgehalten würden durch — die wohlweise allgemeine Gessellschaft; als wenn sich das Allgemeine als Allgemeines bestimmen und entschließen könnte!

Um nun nicht selbst ungerecht zu werden gegen Fourier und gegen die Communisten muß man zugeben, daß
die Kritif der Civilisation, des Staats und des Eigenthums, die von ihnen ausgeht, als Besinnung über
jetige mangelhaste Formen der menschlichen Gesellschaft
sehr zu beachten und theilweise sehr vernünftig ift,
ohne aber davon abzugehen, daß die Ausschung ins Augemeine, wodurch die Person verschwände, die diese
Sache sich assimiliert, und diese andre nothwendig be-

fist, Die ihren Ropf und ihr Berg fur fich hat, Die alfo nothwendig "Egoist" bleibt, — daß die Forderung, ben Egoismus aufzuheben, eine Berrudtheit ift ; bag die Auflofung ber Rategorie "Staat," b. h. bes gemeinfamen Willens vereinigter Personen (Egoiften, wenn Sie wollen) eben fo toll ift, benn jede Befellschaft, Die als Beellschaft handelt, muß einen gemeinsamen Willen haben und ausbruden, und badurch wird fie Staat. gange Civilifation endlich ober bie ineinanbergreifenbe Arbeit ber verschieden beschäftigten Menschen laßt fich nie aufheben, nur nach einem höhern Brincip reformiren. Dehr druckt auch Fourier nicht aus mit feiner Aufhebung ber Civilisation. Die Gesellschaft tann und muß Die Ginficht und ben Willen haben und ausführen: ben Menfchen jum 3wed aller Arbeit und alle Arbeit ju einem ehrenvollen Befchaft im Ramen des Staates, jum Behuf ber Ents widelung ber Menichheit, b. h. aller Gingelnen gu erheben. Weiter ju gehen (g. B. bis jur Begwerfung aller fittlichen Rategorieen) ift Bahnfinn; weil die Aufhebung der vernünftigen, freien, ehrenhaften Berson Bahnsinn ift; nicht bis zu bieser Forberung fortmaeben, ift Verrath an ber Menschheit.

Der Enthusiasmus für den Communismus, in den aller Egoismus untergehen soll, der Eifer der absoluten Sophisten, die, wie Stirner, unter Auslösung der Kategorieen Staat, Familie 2c. nicht ihre Reas listrung, sondern ihre Wegwerfung verstehen — beides ist fanatischer Wahnsinn. Dagegen der Enthusisasmus für die Realistrung der freien, ehrenhaften, versnünstigen Einzelnen, die humane Boraussetzung der Bersucht

nunft in jedem Menschen — ist Gewissen und Relission. Diese Ansicht hat ein Ideal, in dessen Dienst sie ihre Dialektik giebt; dies Ideal ist einsach und human genug um die Welt zu ergreisen, aber es ist auch hoch genug, um einen unendlichen Kampf, eine immer erneuserte Arbeit zu erfordern.

So tief, mein theurer Freund, ftede ich in ber Reaction! 3ch erschrede vor meiner eigenen Berftodtheit, benn noch ift ein Funte progreffiftischer Ehre in meinem Bergen; aber bald wird auch ber tobt fein; ich werbe ben Communisten und Sophisten ihre Berrudtheiten offentlich vorruden, ich werbe - ja, ich habe es schon gethan in meinem Buche, bas ich Ihnen zusende. Ohne bas Bemiffen ber Bahrheit und ohne die Chre bes Charafters, b. h. ohne Religion und Tugend, besteht feine Gesellschaft und ift feine neue zu grunden. "Bu folden Trivialitäten follen wir jurud?" Lefen Sie meine Regereien im Bufammenhange und fegen Sie mir ben Ropf zurecht, wo es nöthig ift. 3ch aber fage mit einem Renegaten ber Politif und Philosophie, "wer langer als feche Monat Sophist und Communist bleibt, ber ift Doch, Scherz bei Seite! es ift bringend ein Gfel!" nöthig, daß die principielle Opposition aus dem dialettischen Taumel wieder jur Vernunft kommt und fich auf einer neuen Bafis, die im Grunde nur die alte ift, constituirt. Es verfteht sich, daß man ben Socialismus ober die Realifirung der Freiheit für Alle fchlechthin und die Arbeiten der Frangosen in dieser 'Richtung nicht ignoriren barf. Dennoch erinnere ich Sie baran, was ichon 1840 ein gemeinsamer Freund von uns fcbrieb. und was wir noch heute unbedenflich wiederholen fonnen, benn es ist wahr und geht vor unsern Augen durch die religiöse und politische Bewegung in Erfüllung: "der ächte Glaube ist nichts anderes, als lebendiges Wissen, die Liebe zu der im innersten Geist erfannten Wahrsheit; die Liebe aber ist erst wahrhaft und erfüllt, indem sie sich bethätigt; und dieser Drang der Erfenntniß, sich zu realisiren, diese Begeisterung für die Idee, dieses idealistische Pathos ist Religion im wahren und ächten Sinne des Worts." — "Es ist eine alte Gesichichte, doch bleibt sie ewig neu." Ohne den Glauben an Vernunft und ihre Macht in der Welt ist der Mensch ein Schust und der klügste der größte.

## 3. Brief.

An den Redacteur der constitutionellen Staatsburgerzeitung.

## Sochgeehrter Berr!

Der Franzose Proudhon hat bisher bas Schidsal gehabt, von einem Theile der Communisten für den iherigen gehalten zu werden, weil er in seinem Bucher, Was ist das Eigenthum?" die Unmöglichkeit des Eigenthums behauptete und zu beweisen suchte, alles Eigenthum sei nur und durfe nur sein "vorübergehender

Befih", "je nachbem bie Bevölkerung fich veränderte, muffe fich ber Befit verändern", "ein für ewige Zeiten feftgestellter Besit sei ein Raub am allgemeinen Rechte".

Es ift flar, daß dieser Widerspruch gegen das Eigenthum keine "Gütergemeinschaft", sondern im Gegenztheil das individuelle Recht eines Jeden auf einen bestimmten Besit im Auge hat, das ist aber vielmehr "Güterindividualistrung", als Gütergemeinschaft; und wenn der Besit, den Proudhon will, vom Staate (rechtlich gazrantirt) anerkannt ist, so ist er wieder das, was wir Eigenthum nennen. Die Forderung Proudhon's geht also am Ende nur dahin, wohin die Geschichte und alle vernünstigen Resormen auch gehen, daß die Formen des Eigenthums, welche seinem Zwecke, Grundlage der Freisheit der Individuen zu sein, widersprechen, im Lause der Zeit verändert oder vernünstig gemacht werden.

In diesem Augenblide erscheint ein Buch bes Autors, welches alle möglichen Schwierigkeiten einer folchen Aufgabe ausführlich erörtert, unter bem Titel: "Die Bidersprüche der Nationalöfonomen oder Philosophie Bei Otto Wigand ift eine Ueberfetung bes Glenbe". bavon veranstaltet worben. In biesem Buche findet auch die Gutergemeinschaft ober ber Communismus feine Rritif. In aller Rurge lernt man baraus ben gangen Stand ber Frage fennen; und bies ift für Deutschland viel werth, benn ber Respect und bie Angst vor ber unbefannten Große bes Communismus bie unter uns herrscht, muß in flare Einsicht verwandelt werben.

## hören wir Proudhon:

1) Das communiftifche Broblem.

"Einige Schüler Cabet's hatten von ber Eristenz ober der Möglichkeit einer Wissenschaft ber Gesellschaft gehört, schrieben also an ihren Lehrer, er möge ihnen doch das Dogma der Gütergemeinschaft wissenschaftlich anseinandersehen. Sie fanden seinen Roman: "Reise nach Icarien" (eben so wenig, als die "Sonnenstadt" oder das "Phalanstere") nicht wissenschaftlich. Cabet antwortete ihnen durch sein Monatsjourenal den "Populäre" vom November 1844:

"Mein Princip ist — bie Brüberschaft, "Meine Theorie ist — bie Brüberschaft, "Mein System ist — bie Brüberschaft, "Meine Wissenschaft ist — bie Brüberschaft"

Cabet ift Chef ber communistischen Schule. Wie ber heilige Paulus ben ungläubigen Juden antwortete : ich weiß nur Eins, bas ist Jesus Christus ber Gefreus zigte"; so antwortet Cabet: "ich weiß nur Eins, bas ift bie Brüberschaft".

Gewiß wollten seine Schüler wissen, welches bie Linie ware, wodurch die gemeinschaftlichen Güter von den eignen oder individuellen geschieden würden, und wie man bei dieser Scheidung versahren musse. Freilich konnte Cabet diese Frage nicht beantworten, denn wenn die Gütergemeinschaft vom persönlichen Eigenthum durchdrungen, damit vermischt, davon beschränkt ist, so hört sie auf Gütergemeinschaft zu sein. Cabet antwortet als seiner Diplomat: Mein Princip, meine Wissenschaft u. s. w. ist — die Brüderschaft u. f. w. ist - die Brüderschaft zu fer konnte,

er burfte fein Wort weiter fagen, ber gange Communis= mus mare verloren gegangen.

Uebrigens können wir für vieses vortreffliche Wort: Brüderschaft, welches so vielsagend ist, auch die Platonische Republik sehen, sie sagt eben so viel; die Fouriersche Correspondenz der Dinge und der Reigungen, die noch mehr sagt; die Micheletsche Liebe und Instinct, die Alles umsassen; oder mit Anderen die solidarische Gemeinschaft, die Alles verspottet; oder mit Louis Blanc die große Initiative der Staatsgewalt, die mit Gottes Allmacht synonym ist. Alle diese Ausdrücke haben vollstommen gleichen Werth, und so hat Herr Cabet auf jene Frage seiner Schüler im Namen des ganzen Socialissmus geantwortet.

In der That, alle socialistischen Traume, alle ohne Ausnahme, lassen sich auf diese kurze, kategorische Formel: "meine Wissenschaft ist die Brüderschaft", die und Cabet giebt, zurücksühren; und wer es wagte, ein einziges Wort der Erklärung hinzuzusügen, würde gleich in Apostasie und Keperei versallen. Weber Plato, noch Thomas Morus, noch Campanella, noch Baboeuf, noch Owen, noch St. Simon, noch Fourier, noch ihre Fortssehung, der Communist Cabet, können mit ihrem Princip die Gesellschaft weder erklären, noch ihr Gesetz gesben. Denn wäre dazu nichts nöthig, als die Brüdersschaft, warum treten die Communisten nicht zusammen und führen den Communismus aus?

Dann fährt Proudhon fort und zeigt

2) "Der Communismus ober bie Gus

tergemeinschaft verträgt sich nicht mit der Familie, obgleich sie sein Borbild ist."

Die Familie ist eine Gemeinschaft für sich, sie hat ihre separaten Bedürsnisse. Die Gütergemeinschaft führt also nothwendig zur Weibergemeinschaft. Die consequenten Communisten geben dies zu. Cabet läugnet es. So wie die Brüderschaft zwischen Mann und Frau zu einer wirklichen Liebe wird, müssen sie sich sogleich mit ihren Personen und Sachen aus der großen Gemeinschaft aussondern; und selbst die Weibergemeinschaft wäre nichts als eine unbeständige Liebe und eine ungeduldige Ehe, in der es nie abgewartet würde, ob die Liebe auch ein Resultat hätte.

Proudhon fagt ferner

3) Die Gütergemeinschaft ift unmögelich ohne ein Geset ber Bertheilung und burch bie Bertheilung geht fie unter."

Dies ist von selbst klar, ba jeber Bruber etwas Bestimmtes braucht an Kleibung, Nahrung u. s. w.

4) "Die Gutergemeinschaft ift unmöge lich ohne ein organisches Geset und burch die Organisation geht sie unter."

Der Mensch würde sich Alles, was er thun sollte, auferlegen lassen mussen, ober es kame nicht aus der absoluten Gemeinschaft, die Organisation aller Arbeit müßte nothwendig der individuellen Freiheit Gewalt ansthun, also nothwendig durch die Empörung der Individuen gegen die Alles unterjochende Polizeiwirthschaft die Gemeinschaft wieder auslösen.

5) "Die Gätergemeinschaft ift unmögs lich ohne bas Recht und sie geht burch bas Recht unter."

Es ware gerecht, daß meine Anstrengung mir ihre Früchte trüge, die Anstrengung mußte also nach Is bermanns gerechten Ansprüchen in die Bagschale fallen bei der Preisverthellung nach der Arbeit. Der Communismus kann diese Ansprüche weber schätzen, noch befriedigen, ohne sich selbst auszugeben; er antwortet dacher mit der Bruderliebe, die ihr Recht nicht in Anschlag.

"Die Gleichheit ber (rechtlichen) Personen und die Gerechtigkeit, sagen diese tiefen Theoretifer, die Communisten, sind nur Beziehungen des Eigenthums und der streitenden Interessen; sie muffen verschwinden unter dem Gesetz der Liebe und der Hingabe. In diesem neuen Justande ist Geben und Empfangen gleichbedeutend, das Glud besteht darin, sich zu verschwenden, dem Wettstreit des Egoismus folgt der Wettstreit der Hingabe."

"Dies — fügt Proudhon hinzu — ift die superieure Idee des Socialismus, eine Idee, die wir natürlich untersuchen müffen; denn, Dank dieser superieuren Idee, wir verlieren über dieselbe alle niedrigeren Ideen von Recht, Unrecht, Pflicht, Schuldigkeit, Schaden und Rützlichkeit. Fortschreitend von einer superieuren Idee zur andern, werden wir zulett gar keine Idee übrig behalten."

Dies ift wirklich eingetvoten. Die Communisten beweisen es täglich, baß sie alle Begriffe von Chre, Pflicht, Gewissen, Gerechtigkeit und Troue verlieren, weil bas Alles aus bem Berhältnisse von Person zu Person fließt, ein Berhältniß, welches ihre Phantafie verfchwinden laffen will.

Die Person und ben Egoismus wollen sie aufhes ben in Gemeinschaft der Guter und in hingabe ans Allgemeine.

Die Person ist die Quelle des Rechts, nur die Person hat Rechte; um Personen zu einer Gemeinschaft zu vereinigen, muß man ihre Rechte feststellen, So wie aber die Rechte der Personen festgestellt sind, hat die Gütergemeinschaft, also der Communismus ein Ende.

Der Communismus ift ein muftischer Wunsch. eine dunkle Sehnsucht, ein unklares Treiben bes bedürftigen Menschen. "Der Communismus ift eine Reli= gion; aber mas für eine Religion? 218 Bhilosophie fann ber Communismus weber benfen noch urtheilen; die Logif ift ihm ein Greuel, Die Folgerichtigfeit ift ihm jumiber, die Brincipien haßt er; er lernt nichts, er glaubt. Als sociale Deconomie fennt ber Communismus weber Bahlen noch Rechnung; er fann weber organisiren, noch produciren, noch vertheilen; Die Arbeit ift ihm verbachtig, por ber Gerechtigfeit fürchtet er fich. Durftig von Ratur, unverträglich mit jeder Bestimmtheit, jeder Wirklichkeit, jedem Gefete, borgt er feine unbestimmten, mystifchen, unaussprechlichen Ideen von ben alteften Sagen und Ueberlieferungen , predigt Enthaltfamfeit aus Sag bes Luxus, Gehorfam aus Furcht vor ber Freiheit, überall Entbehrung. Der Communi6. mus, feige und entnervend, ohne Talent, ohne Thatfraft, ohne Charafter, der Communis= mus ift bie Religion bes Elenbs."

So schneidend, so wahr, so unerbittlich urtheilt Prousthon über den Communismus, Proudhon, den die Unswissenden immer als einen Communisten eitiren, Proudshon, den die deutschen Communisten, diese albernen Dilettanten des Elends, überall als den Ihrigen hervorheben. Seine Kritts ist für sie ein so empsindlischer Schlag ins Gesicht, daß er seinen communistischen guten Ramen nun wohl für immer verloren haben wird.

Als Theoretifer und als Schriftfeller sind die Communisten schlechthin zu verachten. Aber als perfide, seige Charaktere, als Ueberläuser in alle Feldlager, als Intriganten, die es mit dem äußersten Despotismus halten, wenn sie dadurch ihren Feind verderben, den "Geldsach" fturzen, die "Bolitik" und den "Staat" in Verruf bringen, die "Staatsmänner" zu Narren machen können — als solche sind die Communisten sehr schädlich.

Endlich gewinnen fie für ihr unbestimmtes Evangesium des öconomischen Glücks in der Gütergemeinschaft viele Querföpfe und viele Arme. Sie sind eine
religiöse Secte, und ihre Religion ist la religion de la misere, der geistigen und der öconomischen Misere.

Diese Misere ist in der That sehr groß; und die verächtliche Doctrin wird eine surchtbare Resligion überall, wo die Elemente dazu vorhanden sind, das heißt überall, wo das Elend vorhanden ist, sei es nun in Galizien oder in Irland, in deutschen oder in englischen Fabrisdistricten.

Das Elend und das Proletariat ist schwerer aufszuheben, als zu erzeugen. Wenn es aber einmal da ist, so durfen die Politiker sich nicht wundern, daß der Mensch aus solchen Zuständen sich heraussehnt, das Elend ist das Utopien der Menschheit, der utopistische Communismus also nichts weiter als die ohne machtige Sehnsucht, dem Elend zu entgehen.

Der Communismus hat für sich allein keine Kraft, revolutionar zu wirken; aber er hat die unselige Kähigskeit, in politischen Revolutionen als blinde Zerstörung gegen die Civilisation, als die entbundene Rache einer Sklavenbevölkerung aufzutreten. So in Hayti zur Zeit der französischen Revolution, so in Galizien bei der Abelssemeute vom Jahre 1846.

Im Allgemeinen, wie mare in Santi, wie in Gas- lizien zu helfen gewesen ?

Rein Staat muß eine Sflavenbevolfe-

Ift eine folche entstanden, fo muß er fich bas Factum nicht wegläugnen, fondern die Stlaven auf Untoften ihrer Herren und auf feine eignen Roften emancipiren.

Man wird aber überall finden, daß die bestehende Sklaverei geläugnet wird. Selbst die Franzosen läugenen, daß die Sklaven ihrer Kolonien Sklaven wären, sie hätten es besser, als die Arbeiter in Europa. Tant pis pour vous! Und was thun die englischen Fabrikanten? Sie geben 'es ebenfalls nicht zu, daß — das Elend vorhanden ist. Aber das Elend ist vorhanden und die Religion des Elends dazu. Und so bose ist dieser Zus

•.

# Inhalt.

| 1.  | Sedy       | s läche                                                          | rliche :             | Bri         | efe a              | n S             | tepho       | ın E   | 5 <b>d</b> yl | iße           | •    | •     | ٠   | ٠   | 5          |
|-----|------------|------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|--------------------|-----------------|-------------|--------|---------------|---------------|------|-------|-----|-----|------------|
| 2.  | Eine       | motivi<br>schreib                                                | rte Co               | rre         | spont              | enz             |             |        |               |               |      |       | ٠   |     | 24         |
| 3.  | Sent       | Schreib                                                          | en an                | die         | ි ලි d             | rifffl          | eller       | der    | lit.          | 3             | eitr | ına   |     |     | 72         |
| 4.  | Ein        | Briefwe                                                          | echfel 1             | oon         | 184                | 3 ' '           |             |        |               |               |      |       |     |     | 113        |
| 5.  | Ann        | ales d                                                           | e l'All              | lem         | nagn               | e et            | de          | la l   | Fra           | nc            | е    |       |     |     | 143        |
| 6.  | Blan       | ber be                                                           | entích =             | fra         | na. c              | tahr            | b           |        |               |               | ٠.   |       |     |     | 145        |
| 7.  | Diffin     | Brief                                                            | e 2111               | Rei         | rtheid             | iann            | a be        | 8 851  | ıma           | nié           | mi   | ŝ     |     | 1   | 161        |
| ••  | 1.         | Docum                                                            | nent                 |             |                    |                 |             |        |               |               |      |       |     | 1   | 161        |
|     | 9.         | Docur                                                            | nent                 | •           | • •                | •               | • •         | •      | •             | •             |      | •     |     |     | 162        |
|     | ī          | Briefwe<br>ales d<br>der de<br>Brief<br>Docur<br>Docur<br>Brief. | Nntm                 | nrt         | anf                | nie 9           | infla       | re he  | 86            | Šta           | ia   | 21111 | of  | POR | 168        |
|     | 2.         |                                                                  | Mn S                 | Ern         | , 6                | hniz            | לוווו       | Mi.    | lhel          | 111           | C d  | hit   | 2   |     | 186        |
|     | 3.         |                                                                  | 38116                | olm         | ≪₩                 | 7,410<br>1112 ( | m N         | Mi.    | he 1          | 1111)<br>1111 | 01   | hor   | 0 5 | 10= | 186        |
|     | <b>J</b> . | "                                                                | 20119                | tin         | . Ou               | uig i           | ın 41.      | JLU    | gr .          |               | -    | LUL   | - 2 |     | 204<br>211 |
|     | 4.         |                                                                  | มน ม                 | m:n         | halm               | <u>ં</u> 4      |             | •      | •             | •             | ٠    | 1     |     |     | 204        |
|     | 5.         | "                                                                | m a                  | ≈#<br>≈#    | 901111<br>1919 - A | n M             |             | ^^     | •             | ٠             | ٠    | *     |     |     | 218        |
|     | д.<br>6.   |                                                                  | Mn 9                 | 5 W         | CAN.               | ın a            |             | He     | •             | •             | •    | *     |     |     | 999        |
|     | 7.         | "                                                                | Mn N                 | D.          | SA.                | .13             |             | •      | •             | •             | •    |       | *   |     | 994        |
|     | 8.         | ,,,                                                              | An 2<br>An 2<br>Grat |             | Hana               | ilg<br>Garra    | han         | ^*     | ٠ <u>:</u> ٠  | ġ,            | 14   | ·     | or. |     | 224        |
|     | ٥.         |                                                                  | o ini                | uiu:<br>mia | HUHB               | lujiri          | ven         | un .   | vie           | 200           | u    | ter   | at  | us  | 000        |
|     | 9.         |                                                                  | de Dank              | אווונ       |                    | · .             | fif an      |        | 'n            |               | •    | -     | 11  |     | 220        |
|     | y.         | "                                                                | æuiii                | avı         | elle               | vei             | moet        | airii  | 20            | uit           | LIL  | an    | II  | ite | 001        |
|     | 10.        |                                                                  | Adres                | elte        | aerin              | ٠. ٠            | ·           |        | ٠,            | •             |      |       |     |     | 231        |
|     | 10.        | • • •                                                            | anie                 | le.         | וווו ו             | OD              | וטקקכ       | moi    | ι. υ          | ev            | DE   | reu   | ugi | en  | 000        |
|     |            |                                                                  | An I                 | ועווו       | ago i              | III 20          | erun        | •      | •             | •             | •    |       |     |     | 232        |
|     | 11.        | "                                                                | 2111 21<br>21 C      | naę         | gipter             | Den<br>Den      | λίβ .<br>Στ |        | •             | ٠             | ٠    |       |     |     | 230        |
|     | 12.        | <i>"</i> 、                                                       | An E                 | eri         | n w                | ujtav           | ્રા         | เนอ    | ·             | •             |      |       |     |     | 249        |
|     | 13.        | "                                                                | un o                 | en ?        | nedai              | reur            | עני .ס      | cann   | iheii         | mer           | u    | oen   | oge | ıt. | 251        |
|     | 14.        | . "                                                              | ્યા ગ                | (. ·        | v. 4               | rug             | • •         | ٠      | ٠             | ٠             | •    |       |     |     | 252        |
| 8.  | Litera     | iturbrie<br>Brief.                                               | te .                 | ٠,          | · ·                | ,•              | : :         | · ·    | ٠,            | ٠             | ٠    |       |     |     | 283        |
|     | ŀ.         | Brief.                                                           | ano                  | en i        | yceda              | ctenr           | Deg 3       | etter  | am            | r =           | uni  | 0 31  | un  | 1=  | 2.5        |
|     | _          |                                                                  | be<br>An d           | ridy        | tø .               | ٠               |             | ,      | •             | ٠             | •    |       |     |     | 283        |
|     | 2.         |                                                                  | Un d                 | enj         | elven              | •               |             | ٠      | •             | ٠             | ٠    | 4     | ÷   |     | 295        |
|     | 3.         | ,,                                                               | An d                 | enj         | elven              | •               |             | ٠      | •             | •             | ٠    |       | ٠   |     | 300        |
|     | 4.         | Briefe                                                           | Un e                 | ine         | Dan                | 1e              | ٠ ;         |        | •             | <b>.</b>      | :    |       |     |     | 315        |
| 9.  | Drei       | Briefe                                                           | über                 | Die         | e dei              | itiq)           | = relig     | រូលេខ  | = po          | liti          | d)e  | 2     | iew | 6=  | 80.        |
|     | wegu       | ng von<br>Brief.                                                 | 1845                 | •           | • •                |                 | • •         | ÷      | ٠_            | •             | •    |       | 91  |     | 322        |
|     | 1.         | Brief.                                                           | An d                 | en          | Reda               | cteur           | : der       | Dp     | pofi          | tio           | n    |       |     | *   | 322        |
|     | 2.         | "                                                                | An d                 | ens         | elben              | •               |             | •      | •             |               |      |       |     |     | 344        |
|     | 3.         |                                                                  | An d                 | ense        | elben              |                 |             |        |               | •             |      | *     | 3.  |     | 351        |
| 10. | Drei       | Briefe<br>Brief.                                                 | über i               | den         | Con                | ımun            | iismu       | .₿     |               | ٠.            |      |       | ۲.  |     | 365        |
|     | 1.         | Brief.                                                           | An d                 | en          | Redo               | ctem            | r der       | Du     | bof           | itio          | n    |       |     | +   | 365        |
|     | 2.         | ,,                                                               | An .                 | ••;         | zu                 | .r              |             |        |               |               | •    |       |     |     | 399        |
|     | 3.         | ,,                                                               | An .<br>An de        | n N         | tedaci             | eur d           | er cu       | nîtitı | utio          | nell          | en   | St    | aat | G=  | 133        |
|     |            |                                                                  | bü                   | rge         | rzeitu             | ng              |             |        |               |               |      |       |     |     | 405        |

H·y

.

•

45

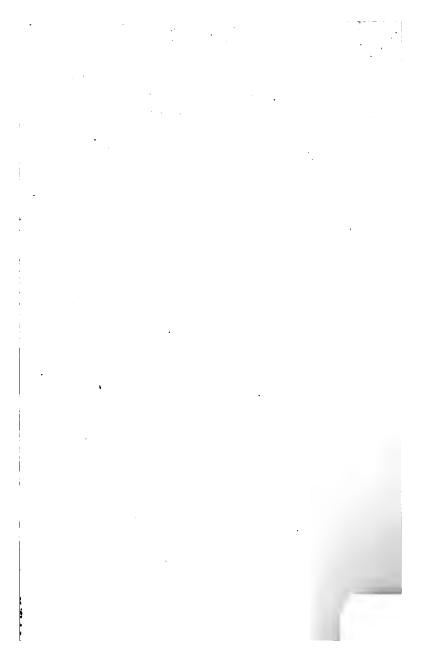

| • | ļ |
|---|---|
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
| · | ı |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |

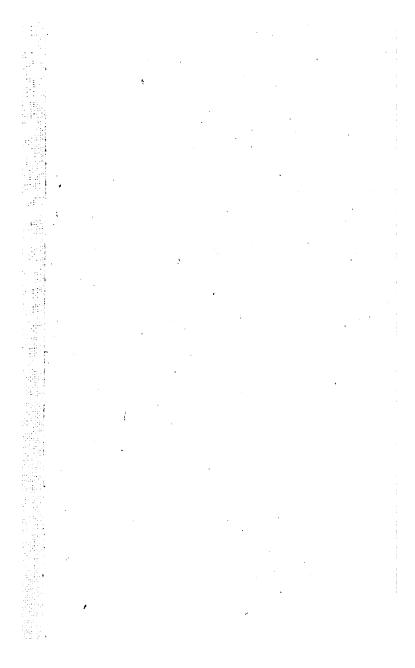

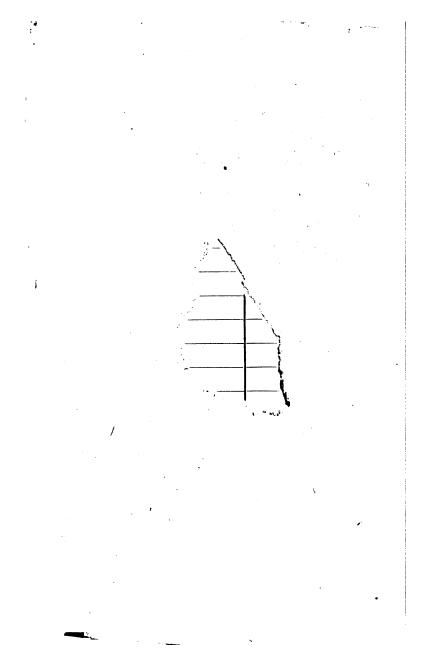

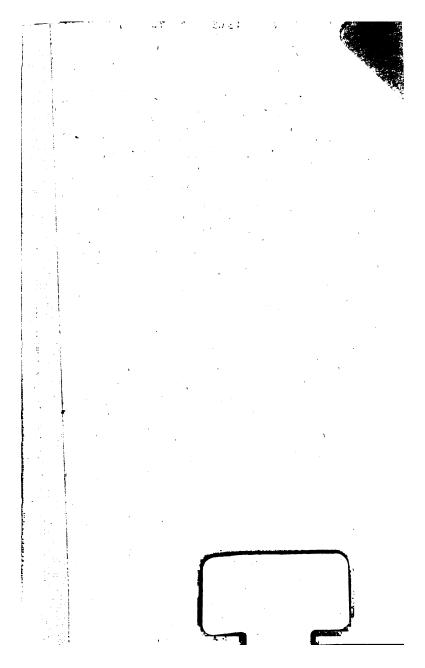

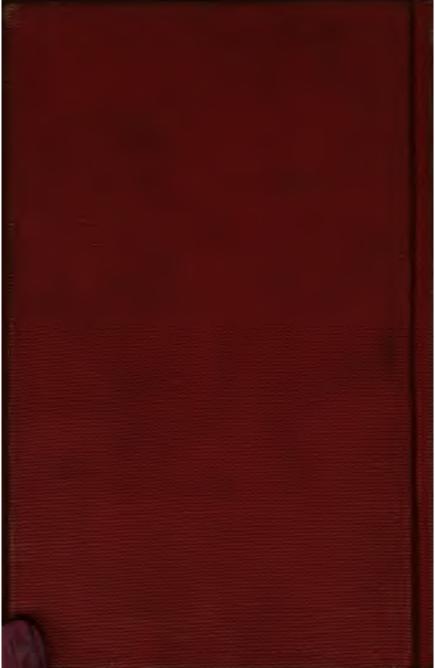